Belgien 40,00 bfr. Dänemark 10,00 dkr. Frankreich 7,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1800 L. Jugoslawien 145,00 Din. Luxemburg 33,00 lfr. Riederlande 2,50 hfl. Norwegen 8,50 nkr. Österreich 16 öS, Pormugal 125 Esc. Schweden 8,00 skr. Sehwels 2,00 sfr. Spanien 150 Pts. Kanarische Inseln 173 Pts.

### **POLITIK**

Abzug der Marines: Die amerikanischen Marineinfanteristen werden ab heute innerhalb der nächsten 30 Tage bis auf einen Rest von 500 Mann aus Libanon abgezogen und auf Schiffen der US-Flotte vor der Küste stationiert. Die Resttruppe soll US-Einrichtungen in Beirut schützen und die libanesische Armee instruieren. Die USA sind auch bereit, eine UN-Friedenstruppe für Libanon zu unterstützen.

Sicherheit Israels: Falls Präsident Gemayel das libanesischisraelische Truppenabzugsab-kommen wirklich aufkündigen sollte, behalte sich Israel aus Gründen der eigenen Sicherheit die Möglichkeit einseitiger Aktionen in Südlibanon vor, verlautete gestern aus Regierungskreisen in Jerusalem,

Polen: 75 Prozent der polnischen Arbeiter boykottieren die neuen offiziellen Gewerkschaften, die nach dem Verbot der unabhängigen Gewerkschaft "Solidarität" schaffen wurden, räumt das Parteiorgan "Trybuna Ludu" ein.

Keine Waffen an Syrien: Zumindest für die deutsche Seite kämen Waffenlieferungen an Syrien wegen der gespannten Nahost-Lage nicht in Frage, erklärt CSU-Chef Strauß gegenüber der syrischen Regierung. Damaskus hatte an einen 1976 mit "Euromissile" ge-schlossenen Vertrag über Lieferung von Panzerabwehrwaffen erinnert. (S. 1 und 3)

Flucht geglückt: Ein schwedischer Tanker hat in der Ostsee ein Faltboot mit zwei Flüchtlingen aus der "DDR" aufgenommen.

UdSSR: Sergej Tulpanow, der nach dem Krieg die gesellschaftliche Umgestaltung in der Sowjet-zone maßgeblich konzipierte und durchsetzte, ist 81jährig in Leningrad gestorben. (S. 6)

Am Wochenende: Informelles Treffen der EG-Außenminister bei Paris zur Vorbereitung des nächsten Gipfels. - Vatikan und Italien unterzeichnen neues Konkordat. - Israels Premier Shamir zu Gesprächen mit der EG in

### Dritter im Biathlon

 Die deutsche Staffel erkämpfte sich nach der UdSSR und Norwegen die Bronze-

 Überraschend gewann die Italienerin Paoletta Magoni den Spezial-Slalom der Damen vor der Französin Perrine Pelen.

 Schon jetzt steht fest: Die "DDR" stellte die erfolgreichste Mannschaft der Winterolympiade.



### WIRTSCHAFT

Zwangsunleihe: Trotz erheblicher Bedenken gegen ihre Verfas-sungsmäßigkeit hat der Bundesfinanzhof die vorläufige Aussetzung der Zwangsanleihe abgelehnt. (S. 1)

US-Stahlindustrie: Als Reaktion auf die Entscheidung des Justizministeriums, eine weitere Konzentration in gewissen Bereichen nicht zuzulassen, drohen die Unternehmen mit Stillegungen und Entlassungen. Die Stahlkrise wird. jetzt Wahlkampfthema. (S. 9) Finanzmarkt: Der Dollar verliert an Glanz, die Mark gewinnt wieder. Zeitweilig lag die US-Währung in dieser Woche um acht Pfennig unter dem Niveau der Vorwoche. (S. 9)

Börse: Trotz ausländischer Nachfrage bremsten Gewinnmitnahmen den Kursauftrieb. Der Rentenmarkt gab etwas nach. WELT-Aktienindex 153,8 (153,6). Dollarmittelkurs 2,6847 (2,6765) Mark. Goldpreis pro Feinunze 382,00 (389.90) Dollar.



ت معندان المشاعرين

يجينت وراء

بغ فتعلم

المراجعة ا منابعة المراجعة الم

لليسين أنديه

>> Japan wird der Schild und die Vereinigten Staaten werden der Speer sein

Der japanische Ministerpräsident Yasuhi-ro Nakasone zur Bekräftigung seiner Zu-sage an die USA, die Schiffahrtsstraßen sage an die USA, uit samman vor Japans Küsten zu verteidigen. FOTO: SPA PRESS

Watteau: Der Verbleib des Gemäldes Einschiffung nach Cythera" von Antoine Watteau in Berlin ist gesichert. Kultursenator Hassemer und der bisherige Besitzer Prinz Louis Ferdinand von Preußen unterzeichneten den Kaufvertrag für das 15 Millionen Mark teure Bild.

Oscar-Nominierungen: Der James Brooks-Film "Terms of Endearment" ist für elf Oscars nominiert worden. Ihm folgen .The Right Stuff\*, die Geschichte der ersten US-Astronauten mit acht und der schwedische Film "Fanny und Alexander" mit Nominierung für sechs Oscars.

### **AUS ALLER WELT**

Verkehrschaes: Schwarzes Wochenende für zehntausende französischer Sportler auf dem Weg zu und von den Wintersportgebieten. Die Lastwagenfahrer-Gewerkschaft hat aus Protest gegen einen Zöllner-Streik die Autobahn Paris-Lyon, Hauptschlagader des französischen Nordsüdverkehrs, mit etwa 1200 Lastwagen auf 10 Kilometer Länge gesperrt. (S. 16)

Besporus-Tempei; Die Türkei will mit einem Kostenaufwand von mindestens 1,5 Milliarden Mark einen Eisenbahntunnel unter dem Bosporus bauen, teilen am Projekt beteiligte US-Experten mit.

Wetter: Wolkenarmes niederschlagsfreies Wetter, teilweise zögernde Frühdunst-Auflösung. Strenger Nachtfrost

Geistige WELT: Aus einer bislang

unbekannten Novelle des norwe-

WELT des Buches: "Eigenlei-

stung" von Hans Lenk; Pladoyer

für eine Leistungskultur S. 21

Kunstmarkt: Die Quilts; Ameri-

kas Volkskunst wird in Deutsch-

Auto-WELT: Premiere auf dem

Weltmarkt - der Vierventiler mit

land immer beliebter

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Abkochen mit Dohnanyî – Uwe Bahnsen über das Nord-Süd-Gefälle S. 2

gischen Dichters Hamsun S. 17 Bildung: Karlchen und die Pro-Wissenschaft: Das Sonnenteleskop auf Las Palmas soll ab 1990 bleme der Nation; eine Broschüre seinen Betrieb aufnehmen S. 28

Strategie: Wie die Sowjets mit friedlichen" Mitteln ihren Ein-

der IHK Koblenz

fluß in der Welt ausweiten S. 4 Europa: Für die Sozialisten driftet

die SPD immer weiter nach links S. 5 – Von A. Dalma Forum: Personalien und Leser-

briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S.8

Fernsehen: "Funkeln im Auge" – Porträt der Schauspielerin Heide

Turbo von Saab Fußball: Für DFB-Präsident Neupielerin Heide berger sind Dopingtests in der S. 14 Bundesliga kein Thema S. 32

Hente: Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

# USA für UNO-Truppe in Libanon, gegen Bedingungen aus Moskau

Reagan: Marinesoldaten werden aus Beirut evakuiert / Jerusalem wartet ab

DW. Beirut/Washington Nach der Zustimmung des libanesischen Präsidenten Gemayel zu einem saudiarabischen Acht-Punkte-Vermittlungsplan, der unter anderem die Annullierung des libanesisch-israelischen Truppenabzugsabkom-mens vorsieht, zeichnete sich nach Angaben amerikanischer Militärkreise in Beirut eine "gewisse Entspannung" ab. Gleichzeitig trafen die US-Truppen in Beirut Vorbereitungen zur Verlegung der mehr als 1000 amerikanischen Marineinfanteristen, die in der Nähe des Flughafens Beirut stationiert waren, auf Schiffe der vor der Küste liegenden US-Flotte.

Der Kommandeur der am Beiruter Flughafen stationierten amerikanischen Marinesoldaten, General James Joy, gab bekannt, daß zwischen ihm und den regierungsfeindlichen schiitischen Milizen, die die US-Einheiten umstellt haben, "sehr gut funktionierende Kontakte" bestünden. Er rechne daher mit einem reibungslosen Ablauf der Evakuierung, sagte der amerikanische Offizier.

TH. KIELINGER, Washington Präsident Reagan hat jetzt offiziellbekanntgegeben, was seit längerem angekündigt worden ist: Die Angehörigen der amerikanischen Friedenstruppe in Libanon werden innerhalb der nächsten 30 Tage das Land verlassen und sich wieder ihren Einheiten auf See, vor der libanesischen Küste, anschließen.

An Land zurückbleiben sollen jedoch etwa 500 "Marines", zur Sicherung der amerikanischen diplomatischen Vertretung in Beirut und zum Training der libanesischen Armee. Weiterhin haben die USA ihre Bereitschaft erklärt, bei der Bildung einer UNO-Friedenstruppe mitzuhelfen, die die bisherige westliche Ordnungsmacht in Libanon ablösen wür-

de. "Die Vereinigten Staaten setzen keine Bedingungen", sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Jean Kirkpatrick in New York vor dem UNO-Sicherheitsrat. "Wir sind bereit, mitzumachen, wenn auch unsere Kollegen (im Sicherheitsrat) bereit

Der Hinweis enthielt eine versteckte Aufforderung an die Adresse Mos-

### SEITE 3: Assads Aufstleg

kaus, seinerseits keine Vorbedingungen für eine UNO-Rolle in Libanon zu stellen und dadurch das ganze Unternehmen zum Scheitern zu bringen. Dem Vernehmen nach versuchen die Sowjets über den Umweg eines neuen UNO-Mandats für Libanon einen Abzug der amerikanischen Marine-Präsenz in der Nähe Libanons zu erzwingen. Washington wäre allenfalls bereit, über ein Verlassen der libanesischen Hoheitsgewässer mit sich handeln zu lassen, lehnt aber jeden Eingriff in die grundsätzliche Manövrierfreiheit seiner 6. Flotte im östlichen Mittelmeer ab.

Mehrdeutig äußert sich die Reagan-Regierung zu dem Acht-Punkte-Plan, den Libanons Präsident Gemayel nach Vermittlung Saudi-Arabiens angenommen hat und der jetzt den Syrern zur Entscheidung vorliegt. Nach außen hin wird weiterhin an diesem Plan kritisiert, daß er unter anderem die Aufkündigung des von Außenminister Shultz vermittelten libanesisch-israelischen Truppenrückzugspakts vorsieht. Inoffiziell aber gibt sich das Weiße Haus gelassen. Denn wenn der Gesamtplan da zu führen sollte, daß sich Amin Gemayel an der Spitze seines Landes halten kann und eine demographisch und politisch breite Regierung zustande bringt, müßte das nicht dem amerikanischen Interesse im Wege

Ohnehin fühlt sich Washington "in der glücklichen Position", wie es ein hoher Berater des Präsidenten ausdrückte, sich noch nicht zu dem saudiarabischen Friedensplan äußern zu müssen. Die Sache liege jetzt zwischen Beirut und Damaskus.

Diese Schilderung des diplomatischen Spiels verrät die große Distanz. die die Reagan-Administration jetzt zu den Ereignissen in Libanon zu gewinnen versucht. Nachdem der Präsident zu dem Schluß gekommen ist, daß die amerikanische Rolle in ihrer bisherigen Form nicht mehr aufrechtzuerhalten war, läßt man mit einem Minimum an Aufgeregtheit andere Kräfte den Erfolg der Einigung in Libanon suchen. Die Beteiligung Saudi-Arabiens und Frankreichs an dieser Suche läßt die amerikanische Regierung hoffen, daß ein moderierendes Element weiterhin Einfluß behält, vor allem in Syrien.

Keine Antwort hat Washington da-• Fortsetzung Seite 8

### DER KOMMENTAR

# Zwang und Zweifel

Es gibt Urteile, deren Ja aus einem Mosaik von Zweifeln besteht. Eines dieser Art sprach gestern der Bundesfinanzhof (BFH) über die umstrittene Zwangsanleihe bei den Besserverdienenden. Offenbar um die Finanzbürokratie nicht noch mehr zu verwirren, tolerierte der BFH die Strafsteuer einstweilen, reichte seine Kritik aber zur abschließenden Bewertung an das Bundesverfassungsgericht weiter. Es spricht vieles dafür, daß sich dort der Daumen über einen politischen Wechselbalg endgültig sen-

ken wird. Wer als Lediger jährlich mehr als 50 000 (Verheiratete 100 000) Mark versteuert, gilt also weiter als betucht und muß den Fünf-Prozent-Zuschlag zahlen. Aber wenn der BFH "erhebliche Bedenken" an der Verfassungsmäßigkeit äußert - eine Formel höchsten juristischen Tadels -, steigen die Chancen auf vorzeitige Rückzahlung. Der Finanzminister sollte sich darauf einrichten.

Lohnsteuerzahlern wird die Abgabe sofort voll abgeknöpft: Selbständige können ihr ausweichen, indem sie den fünffachen Betrag investieren. Die Finanzrichter halten

Zwangsanleihe nicht aus

dies für einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Sie bezweifeln auch, daß der Bund hierfür eine Gesetzeskompetenz besitzt.

Seinerzeit wollte die neue Regierung bei den "Betuchten" zwangsweise, aber zinslos Geld aufnehmen, um den Wohnungsbau anzukurbeln; gleichzeitig wollte sie den Vorwurf entkräften, sie schröpfe nur die "Armen" und lasse die "Reichen" ungeschoren. Wohl zwingt es einen Millionär nicht ans Hungertuch, wenn er fünf Prozent mehr zahlt-leider jedoch gibt es zuwenig Millionäre. Die für den Fiskus "ergiebigste" Gruppe verdient zwischen 50 000 und 75 000 Mark jährlich. Rund die Hälfte des riesigen Lohnsteueraufkommens wird von nur einem Fünftel der Steuerzahler erbracht.

Gerade von diesen, die voll von der kalten Progression erfaßt sind und Abstriche bei Rente und Kindergeld hinnehmen müssen, erwartet man jedoch Motivation und Leistung. Der BFH-Spruch fordert mithin dazu auf, diese "soziale Symmetrie" nochmals zu überdenken. Vielleicht entsteht aus dem Zuschlag auch etwas, was die SPD schon immer wollte: die Ergänzungsabgabe.

# Strauß: Syrien und USA nähergerückt Der Finanzhof setzt die

Der CSU-Vorsitzende berichtet über sein Gespräch mit Präsident Assad

Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hat die Auffassung geäußert, daß sich im Libanon-Konflikt Syrien und die USA durch die jüngsten Ereignisse ein "Stückchen näher gekommen" sind. Strauß sagte nach der Rückkehr von seinem zweitägigen Besuch in Damaskus, Syriens Präsident Assad habe den Rückzug der amerikanischen Soldaten auf die Schiffe als Anzeichen dafür gewertet, daß die USA ihre Position in Libanon

überdenken. wolle keinen "Dauerkonflikt" mit den USA und auch nicht Libanon \_einverleiben\*. Er selbst habe gegenüber Assad die "dringende Bitte" vorgetragen, in Libanon eine Entwicklung einzuleiten, die weiteres Blutvergießen verhindere und an deren Ende eine tragfähige Friedens-

MANFRED SCHELL, Benn ordnung stehe. In den Gesprächen in Damaskus sei angedeutet worden, ein Rückzug der israelischen Truppen ohne Bedingungen könnte auch den Rückzug der syrischen Streitkräfte zur Folge haben. Inwieweit diese Aussage trage, vermöge er aller-

> SEITE 2: Zv Gast bei Assad SEITE 3: "Mief einer Provinzbühne"

dings nicht zu beurteilen, fügte

Ausdrücklich bekräftigte er, sein Kurzbesuch in Damaskus sei ausschließlich eine "Informationsreise" gewesen. "Ich habe einiges gehört über die komplizierten innen- und außenpolitischen Probleme Libanons." Er habe keine Aufträge erledigt. Im Gespräch mit den ihn beglei-

SPD akzeptiert privaten Rundfunk

Bedingung: Innere Piuralität muß gewahrt werden / Gegen "Doppelmonopole"

tenden Journalisten betonte Strauß die Frage von Waffenlieferungen sei von syrischer Seite angeschnitten worden. Der Westen, so habe man dort argumentiert, werfe Syrien Abhängigkeit von Moskau vor. Doch sei die Sowjetunion das einzige Land, das Syrien Waffen zur Verfügung stelle. In diesem Zusammenhang sei an einen Vertrag aus dem Jahr 1976 erinnert worden, der auf der Ebene von Euromissile abgeschlossen worden sei und der die Lieferung von Panzerabwehrwaffen vorgesehen hader dann wieder "eingeschlafen" sei, nicht gekannt, aber unabhängig davon der syrischen Regierung erklärt, daß Waffenlieferungen schon aufgrund der brisanten politischen Lage im Nahen Osten zumindest für die deutsche Seite nicht in Betracht

### Jetzt liegt die Entscheidung beim Bundesverfassungsgericht DANKWART SEITZ. München Trotz erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken hat der Bundesfinanzhof (BFH) in München die sogenannte Zwangsanleihe nicht ausgesetzt, BFH-Präsident Franz Klein begründete den Beschluß des höchsten deutschen Finanzgerichts (III B 40/83 vom 10. Februar 1984) damit, daß die erforderliche Abwägung zwischen den Interessen der betroffeden zu wahrenden Interessen der Allgemeinheit andererseits dazu führte, den beantragten vorläufigen Rechtsschutz zu versagen".

Die Entscheidung über die Frage der Verfassungsmäßigkeit müsse dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten bleiben. Die Bundesregierung hat die Entscheidung begrüßt. Der BFH hat damit einen Beschluß

des Finanzgerichts Hamburg aufgehoben, das den Vollzug eines Haftungsbescheides unter Hinweis auf Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Investitionshilfegesetzes ausgesetzt hatte. Dieser Bescheid war vom Finanzamt Hamburg gegen einen Arbeitgeber erlassen worden, nachdem dieser die vom Arbeitslohn einbehaltene Abgabe nicht abgeführt hatte. Nach dem Gesetz müssen ledige Arbeitnehmer mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von über 50 000 Mark und Verheiratete mit über 100 000 Mark seit Januar 1983 einen Aufschlag von fünf Prozent auf die Steuerschuld entrichten. Unternehmer sowie Selbständige und Landwirte, die den fünffachen Betrag dieser Abgabe in thren Betrieb inve-

stieren, können sich von der Abgabepflicht befreien lassen.

Aus mehreren Gründen hat der BFH-Senat erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Investitionshilfegesetzes. So könne der Bund in diesem Fall seine Steuergesetzgebungs-Kompetenz nicht auf den maßgeblichen Artikel 105 des Grundgesetzes zurückführen, weil es sich bei dieser Abgabe wegen deren Rückzahlbarkeit nicht um eine Steuer handele. Bedenken ließen sich auch daraus herleiten, daß steuerliche Abgaben nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Ausnahme darstellen soll-

Nach Ansicht des Senats verstoßen auch einzelne Vorschriften des Gesetzes gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 des Grundgesetzes. So werde im Gegensatz zu Landwirten, Selbständigen oder Unternehmern nicht den Arbeitnehmern die Möglichkeit zur Verrechnung der Abgabe mit bestimmten betrieblichen Investitionen erlaubt.

Daß der BFH trotz dieser Bedenken die Vollziehung der Zwangsanleihe nicht ausgesetzt hat, begründete Klein mit dem besonders schwerwiegenden öffentlichen Interesse an einer schnellen Vollziehung. Eine Aussetzung hätte de facto zu einem zeitweise Außerkraftireten des Gesetzes geführt. Dabei sei man auch davon ausgegangen, daß das Bundesverfassungsgericht schon bald über die Verfassungsmäßigkeit des Geset-

### PETER PHILIPPS, Benn ar haben wird, stand am Freitag noch mierten Grundsatzes, daß auch bei privaten Tragern die "innere Phiralinicht fest. In Kreisen der Unionspartät" gewahrt werde. Außerdem dürfe teien wurde die Vermutung geäußert,

Als \_Kontinuität mit Korrekturen\* hat SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz die veränderte Position seiner Partei in der Medienpolitik beschrieben. Glotz bemühte sich, dem Eindruck entgegenzuwirken, daß die SPD mit ihrem bedingten Ja zur Zu-

lassung auch privater Rundfunkver-

anstalter eine Wende vollzogen habe. Kernaussage des jetzt vorgestellten medienpolitischen Arbeitsprogramms" ist die Erklärung, durch die neuen Technologien würden "neue kreative Kräfte" freigesetzt. Die Hinnahme "privater Programmträger" solle, so Glotz, auch die "drohende Fremdkommerzialisierung über die Satelliten anderer Länder" verhindern. Die SPD verknüpft ihre Zustimmung zu privaten Veranstaltern allerdings mit der Beachtung des

Kampagne gegen

**Schlendrian fort?** 

Die sowjetische Parteizeitung

Prawda° vermittelte den Eindruck,

daß der neue Parteichef Konstantin

Tschernenko die von seinem Vorgän-

ger Jurij Andropow eingeleitete Kam-

pagne für mehr Ordnung und gegen Schlendrisn am Arbeitspiztz fortset-

zen will. Die "Prawda" schrieb, der

"Kampf für die Festigung der Ord-ming und der Disziplin" sei die Pflicht

aller Gliederungen der Partei, der Ge-

werkschaften und der Jugendorgani-

sation Komsomol sowie aller Funktio-

näre und Experten. In den Betrieben

dürften "Verletzungen der Arbeitsdis-

ziplin, Schlendrian und Diebstahl von

Volkseigentum" nicht geduldet wer-

Nach seiner Wahl zum neuen

Setzt Tschernenko Flucht im Boot

vom Bundesverfassungsgericht nordie private Organisationsform, "vor allem die Beteiligung von Zeitungsverlegern, weder im regionalen noch im überregionalen Bereich zur Bildung von Doppelmonopolen führen". Glotz nannte es unmöglich, daß ein Verleger mit Monopolstellung in seiner Region auch noch den lokalen Hörfunk betreibe.

Der SPD-Geschäftsführer versi-

cherte, daß das Programm auf einer breiten Übereinstimmung in der Medienkommission der Partei beruhe und auch von den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten mitgetragen werde. Welche konkreten Auswirkungen diese Richtungsänderung der SPD auf die nächste Sitzung der daß die SPD Druck ausüben wolle, um schnelle definitive Entscheidungen in der Frage, wie der Europäische Kommunikationssatellit (ECS) genutzt werden solle, zu verhindern. In der SPD-Medienkommission wird davon ausgegangen, daß die nordrhein-westfälische Landesregierung noch in diesem Jahr eine Novelle des WDR-Gesetzes vorlegt, in die einige Vorstellungen aus dem Papier

als "Goodwill-Vorleistung" einge-

bracht werden. Ein wesentlicher

Punkt wird dabei auch der Versuch

sein, einvernehmlich mit der Union

und der FDP den Parteieneinfluß im

öffentlich-rechtlichen Rundfunkbe-

Japan will den Verteidigungsring weiter ziehen

reich zurückzuschrauben.

Unter Hinweis auf "Veränderungen in der internationalen Lage" hat der japanische Ministerpräsident Yasuhiro Nakasone gestern die Notwendigkeit einer beschleunigten Verwirklichung des Programms zum Ausbau des Verteidigungspotentials betont. Japan werde "gewissenhaft" an der Verwirklichung des selbst gesteckten Ziels arbeiten, die Wasserwege bis zu einer Entfernung von 1600 Kilometern vor den Küsten verteidigen zu können, erklärte Nakasone im Parlament. Der ehemalige Ministerpräsident Zenko Suzuki hatte 1981 dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan entsprechende Zusagen gemacht. Nakasone versprach, an dieser Zusage festzuhalten. "Japan wird der Schild und die Vereinigten Staaten werden der Speer sein", sagte Nakasone jetzt in

"Vatikan hat sich noch nicht mit Polen geeinigt" Über volle Beziehungen ist Poggi skeptischer als Glemp

Der im Vatikan für die Beziehungen zu Polen zuständige Erzbischof Luigi Poggi hat zum Abschluß eines elftägigen Polen-Besuchs erklärt, Vorbedingung für die Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen zwischen dem Vatikan und Warschau sei ein Gesetz, das den Rechtsstatus der katholischen Kirche in Polen definiert. Auf einer Pressekonferenz vor der Weiterreise nach Wien antwortete Poggi auf die Frage, ob normalisierte Beziehungen noch in diesem Jahr zustande kommen würden, mit der ausweichenden Bemerkung: "Der Vatikan würde dies begrüßen."

Poggi, der mit Kulturminister Adam Lopatka und anderen Vertretern der polnischen Führung konferiert hatte, bezeichnete die Herstellung diplomatischer Beziehungen als langfristiges Unternehmen. Solche Beziehungen müßten "auf soliden juristischen Grundlagen" hergestellt werden, die "geduldige und ziemlich lange Verhandhungen" erforderten. Die Skepsis des apostolischen

Nuntius steht im Gegensatz zu einer optimistischen Außerung, die der

AP/AFP, Warschau Primas von Polen, Jozef Kardinal Glemp, fast gleichzeitig in Rom abgab. Glemp sagte, Polen und der Vatikan würden voraussichtlich noch in diesem Jahr diplomatische Beziehungen aufnehmen. Vor einer mehrwöchigen Südamerika-Reise hielt sich Glemp zwei Tage zu einem Zwischenaufenthalt in Rom auf.

In Warschau sagte Regierungsspre cher Jerzy Urban, die Verhandlungen mit dem Vatikan befänden sich noch in einer vorläufigen Phase. Noch seien "keine konkreten Fragen" zur Sprache gekommen. Die polnische Regierung sehe keinen Zusammenbang zwischen der Normalisierung der Beziehungen und einem Kirchengesetz, dessen Verabschiedung Urban jedoch nicht ausschloß.

Der letzte päpstliche Nuntius in Warschau hatte Polen im Jahre 1939 verlassen. Gegenwärtig hat Warschau einen Vertreter niederen Ranges im Vatikan, und der Vatikan wird in Polen durch den "Reisebotschafter" Poggi vertreten. Eine ständige Arbeitsgruppe wickelt die Beziehungen zwischen Polen und dem Heiligen

KPdSU-Generalsekretär hatte Tschernenko erklärt, das ganze sowjetische Volk habe die Pläne der Partei zur Erhöhung der Disziplin gebilligt. zurückgekehrt.

### über die Ostsee geglückt dpa, Lübeck Einem 47jährigen Elektrotechniker und seinem 22jährigen Sohn aus der

\_DDR" ist am Donnerstag die Flucht über die Ostsee in die Bundesrepublik Deutschland geglückt. Wie das Bundesgrenzschutzkommando Kü-ste in Bad Bramstedt (Kreis Sege-berg) mitteilte, wurden die Flüchtlinge, die mit einem Faltboot von der mecklenburgischen Küste aus gestar-tet waren, von einem schwedischen Tanker aufgenommen und noch in der Lübecker Bucht an ein Patrouillenboot des Bundesgrenzschutzes

Die beiden Männer, die als Fluchtgrund politische Motive angaben, halten sich inzwischen in Hamburg auf. Die Ehefrau des 47jährigen lebt bereits in Hamburg. Sie hatte von den "DDR"-Behörden eine Ausreiseerlaubnis erhalten und war nicht



### Abkochen mit Dohnanyi

Von Uwe Bahnsen

Norddeutschland als das Armenhaus der Republik – leider ist das keine Horromision, sond schneller auf uns zukommt. Das wirtschaftliche Süd-Nord-Gefälle nimmt zu. Die Regierungen der vier Küstenländer wollen sich nun nach der Devise "Einigkeit macht stark" in Bonn und Brüssel energischer als bisher zur Geltung bringen; Ministerpräsident Uwe Barschel hat dazu vor dem Hamburger Überseeclub die "norddeutsche Interessenallianz" angesagt.

So notwendig ein solches Bündnis ist, so mühselig ist freilich der Weg dahin. Hamburgs Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, der die Brisanz des Themas längst erkannt hat, beschwor mit seinem niedersächsischen Kollegen Ernst Albrecht in Hannover jüngst zwar den "Geist norddeutscher Zusammenarbeit"; auch will Niedersachsen bei Hamburger Entsorgungsproblemen behiflich sein, wenn es sich machen läßt. Aber bei handfesten Projekten, etwa dem Bau der Autobahn nach Cuxhaven oder einer weiteren Elbquerung, hatte sich besagter Geist bereits verflüchtigt.

Die Interessenallianz" krankt an der Unterschiedlichkeit ihrer Partner. Uwe Barschel hat die CDU seines Landes geschlossen hinter sich, spielt mit zunehmender Virtuosität auf dem Klavier seiner persönlichen Beziehungen zur Bundesre-gierung und konnte vor dem Überseeclub auf konkrete Erfolge verweisen. Ernst Albrecht ist in Hannover unangefochten, kann es sich leisten, milde politische Gaben an die entnervte SPD seines Landes auszuteilen und ist Chef einer "niedersächsischen Allianz", in die mittlerweile die Sozialdemokraten fest eingebunden sind. Hans Koschnick in Bremen flirtet zum Nutzen seines Landes mit dem Kabinett Kohl

Klaus von Dohnanyi hingegen sieht gerichtlichen Auflagen zum Etat 1984 entgegen, die einer Teilentmündigung gleichkommen. Er muß sich schon wieder auf das absurde Schauspiel von "Koalitionsverhandlungen" in der Hamburger SPD zwischen links und noch weiter links einstellen. Sein Arbeitsund Sozialsenator Jan Ehlers etwa läßt eine amtliche (!) Verlautbarung seiner Behörde zur Arbeitsmarktlage mit der Überschrift versehen: "Die Konservativen konservieren, das heißt: Deckel zu! Luft raus! Abkochen!" Wie soll man mit solchen Leuten eine vernünftige Wiederaufbaupolitik betreiben?

### Bitterkeit in Panama

Von Günter Friedländer

Panamas letzter Präsident Ricardo de la Espriella war nicht in der Hauptstadt, als er, wie man es auch in Lateinamerika nennt, zurückgetreten wurde. Alle offiziellen Verlautbarungen kommen nicht aus den Quartieren des Heeres. Er wurde als letzter Vertrauensmann des Generals Torrijos Mitte 1982 Nachfolger Aristides Royos, der in ähnlicher Weise aus dem Amt entfernt wurde. Vizepräsident Jorge Illueca, gegenwärtig Vorsitzender der Generalversammlung der UNO, trat mit der Versicherung an de la Espriellas Stelle, daß die Präsidentschaftswahlen am 6. Mai durchgeführt werden.

Der Regierungswechsel und die ihm vorausgegangenen Ereignisse zeigen wieder einmal die Labilität auch der als stabil geltenden Länder Mittelamerikas. Im April 1982 war General Ruben Dario Paredes als Kommandant der Nationalgarde zurückgetreten, um mit der Unterstützung der Garde für Panamas Präsidentschaft zu kandidieren. Seine Wahl schien gesichert. Wenige Tage später gaben die Panamaer sich eine neue Verfassung, die der Nationalgarde den beherrschenden Einfluß in der Politik nahm. Im September brach die Garde mit ihrem Kandidaten Paredes und zwang die Regierung zur Annahme eines Gesetzes, das die Garde in Panamas Verteidigungskräfte umtaufte und ihren Einfluß sogar noch erhöhte.

Die Opposition hatte sich vor wenigen Tagen mit dem in vier Wahlen ungeschlagenen Arnulfo Arias an der Spitze auf gemeinsame Kandidaten geeinigt, die als unbesiegbar gelten. Gerüchte sagen, das Heer habe de la Espriella gedrängt, das Wahlgesetz zu ändern, und ihn abgesetzt, als er sich aus rechtlichen Erwägungen weigerte, das zu tun. Andere meinen, daß er zurückgetreten sei, um selber bei den Wahlen zu kandi-

Zwischen diesen Extremen gibt es andere Versionen. Außer den hohen Offizieren des Heeres weiß niemand, was geschah und noch geschehen wird. In Panama glaubt man nicht mehr, daß es Wahlen geben wird, bei denen Regierung und Heer neutral bleiben. Die Enttäuschung könnte die Panamaer in Dinge stürzen, vor denen sie bisher bewahrt blieben.

### Bond mit Himbeersoße

Die deutschen Fernsehprogramme sind recht ordentlich", erzählen die Freunde jenseits der Grenze. "Nur bei Spielfilmen schalten wir ab. Humphrey Bogart oder Simone Signoret deutsch sprechend, das ist wie Röstkartoffeln mit Himbeersoße. Komisch, daß ihr das aushaltet . . . "

Die ARD hat in den USA jetzt ein gewaltiges Paket Filme und Serien für umgerechnet 220 Millionen Mark erstanden. Die Höhe der Summe ist heftig kritisiert worden. Aber ein großer Teil dieser Beutestücke muß für den deutschen Bildschirm erst noch synchronisiert werden. Das macht pro Film zusätzlich noch einmal etwa die Hälfte der schon bezahlten Lizenzkosten aus. Hört man da etwa Proteste?

Das über dreißig Jahre starre Festhalten des deutschen TV-Publikums an seinem Synchronisationswahn paßt eigentlich gar nicht ins allgemeine Bild. Ganze Generationen haben inzwischen mindestens fünf Jahre Englisch in der Schule mitgekriegt. Sie haben als Touristen gelernt, sich in Sri Lanka und auf den Malediven verständlich zu machen. Sie lassen in Hitparaden wahre Musikkaskaden an Fremdsprachigkeit über sich hinwegrieseln. Sie essen Cheeseburger und trinken Coke oder Bitter Lemon.

Selbst im eigenen Lande sind sie von Ausländern und fremden Sprachen umgeben, vom Wiederaufkommen der Mundarten gar nicht zu reden. Wenn im Olympia-Studio von Sarajevo die Damen und Herren Mösenlechner, Wildgruber und Stanggassinger einvernommen werden, sind vier Fünftel aller Zuschauer nördlich des Mains stolz und froh, daß sie unter Aufbietung ihrer ganzen Phantasie mitraten dürfen, wovon da die Rede ist.

Nur bei James Bond, bei J. R. Ewing und bei Lieutenant Mike Stone wollen sie es ganz genau und mundgerecht serviert haben. Selbst die schüchternen Versuche der dritten Programme, spätabends Filme im O-Ton mit Untertiteln zu senden, schlafen allmählich ein, offenkundig unter dem Eindruck der Zuschauerproteste. Würde Telly Savalas in einer Düsseldorfer Kneipe ein Bier bestellen – wer weiß, vielleicht würde man ihn als Hochstapler verhaften. Weil die Stimme nicht echt ist.



Nach bewährtem Vorbild

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Zu Gast bei Assad

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Die Ereignisse in Libanon sind zu umwälzend, als daß sie vornehmlich unter dem Aspekt der umstrittenen Reise von Franz Josef Strauß nach Syrien betrachtet werden könnten. Noch haben wir Ronald Reagans patriotischen Wahlkampfruf "Amerika ist wieder da" im Ohr, doch schon ist zu fragen: In welchem Maße ist die Weltmacht Amerika im Nahen Osten da?

Wie sehr Washington von der dramatischen Entwicklung überrollt wurde, läßt sich aus einem bezeichnenden Vorgang ablesen. Außenminister Shultz versprach sich noch et-was davon, die Regierung Gemayel vor den Folgen einer Aufkündigung des Abkommens mit Israel vom 17. Mai 1983 zu warnen, Doch der Auftritt von Shultz hatte sich in den europäischen Medien noch gar nicht umgesetzt, da verbreitete das Weiße Haus die Nachricht, die USA wollten an diesem Freitag mit der Verlegung ihrer Marine-Infanteristen vom Beiruter Flughafen auf die Schiffe der 6. Flotte beginnen. Deutlicher konnte nicht demonstriert werden, daß Amerika seinen Schützling Gemayel nicht mehr unmittelbar schützen kann.

Vom mächtigen Freund seinem Schicksal überlassen und so auf die zerbröselnde eigene Armee verwiesen, hatte Gemayei kaum eine andere Wahl, als der Aufforderung zur politischen Kapitulation nachzukommen. Die Kapitulationsurkunde wurde ihm nicht von Syrien, sondern vom "Vermittler" Saudi-Arabien überreicht. Ihr Kerninhalt ist der Widerruf des Abkommens mit Israel. Ob Gemavel diese Unterwerfung unter die von den Saudis geförderten Interessen Syriens ein geduldetes Überleben im

Amt sichert, ist mehr als zweifelhaft. In Washington mag man die strategische Bedeutung des Libanon anzweifeln und sich gelassen geben. Der israelische Regierungschef Schamir hingegen sprach von einer "Katastrophe", und seinem Urteil ist eher zu trauen. Er kennt die Unwägbarkeiten des in Amerika und Europa zu wenig beachteten Golfkrieges zwischen Iran und Irak aus größerer Nähe. Ihn können die Nachrichten darüber, daß sich zur Zeit ein bedrohlicher Aufmarsch beider Seiten vollziehe, um so weniger ruhig schlafen lassen, als er mit ansehen muß, wie die "Khomeinisten" aus West-Beirut ihre Terrorzen-

Auch wenn Reagan im Wahljahr professionellen Optimismus macht,

kann er nicht die Augen davor schließen, daß die amerikanische Friedenskonzeption von Camp David einen schweren Schlag erlitten hat. Zwar hält der Frieden zwischen Israel und Ägypten; doch Mubarak beginnt sich von der in Camp David besiegelten Geschäftsgrundlage zu lösen. Mit der Annullierung des libanesisch-israelischen Abkommens, das den Kriegszustand zwischen den beiden Ländern beenden sollte, hat Gemayel den zweiten vertraglichen Friedensschritt in Nahost zurückgenommen. Nach dieser Erfahrung wird sich der jordanische König hüten, im Vertrauen auf amerikanischen Schutz seinerseits Friedensschritte zu wagen. Über die Rolle der Saudis, auf die Washington so große Hoffnungen setzte, kann sich nun niemand mehr im Zweifel sein. Es ist nicht zu erkennen, welche spielentscheidenden Trümpfe Wa-

Jetzt ist es zu spät, in Amerika darüber nachzusinnen, ob der entscheidende Fehler damals gemacht wurde, als Washington Israel daran hinderte, im Zuge der Aktion "Frieden für Galiläa" 1982 seine Rolle der einzigen verläßlichen Ordnungsmacht in dieser Region konsequent uszuüben. Zwar hat sich Israel des Terrors der PLO entledigt; doch statt Sicherheit muß es min noch größere Unsicherheit an seiner Nordgrenze konstatieren. Als nicht kalkulierbare Friedensgefahr hat sich Syrien in den Vordergrund geschoben, das die in einem blutigen Bürgerkrieg verfeindeten Gruppen in Libanon seinen un-

shington noch in der Hand hätte.



Wenn einer eine Reise tut: Strauß FOTO: SVENSIMON

durchsichtigen Zwecken dienstbar macht. Und hinter dem kalten Rechner Assad türmt sich als weltpolitische Gefahr die Sowjetunion auf, die Syrien in einem Ausmaß aufrüstet, das Israel in Unruhe versetzen muß.

Alle frohgemuten Erwartungen die Reagan und mit ihm alle westlichen Regierungen in den neuen Kreml-Herrn für einen gedeihlichen Neubeginn des Ost-West-Dialogs setzen, hängen davon ab, in welchem Maß Tschernenko die Vormachtpläne Syriens zur Ausbreitung des sowietischen Einflusses in der Krisenregion des Nahen und Mittleren Ostens nutzt. In dieser Beziehung hatte Breschnew dem Westen schmerzhafte Lehren erteilt, die hoffentlich nicht vergessen sind. Die Frage ist, ob Assad solchen Bestrebungen Moskaus überhaupt widerstehen könnte. Für Washington ist es bitter, erkennen zu müssen, daß den USA die Zügel entglitten sind.

Just in dieser zugespitzten Situation präsentierte sich Strauß in Damaskus als ein mit auffälliger Eile herbeigebetener Gast. Er versichert, bei den Machthabern Syriens ein gutes Wort für Israel eigelegt, mit keiner Silbe israelische Sicherheitsinteressen verletzt und alle Anläufe der anderen Seite zu Gesprächen über Waffengeschäfte abgeblockt zu haben. Offensichtlich hat er auch versucht, Assad das Mißtrauen gegenüber den USA auszureden. Man möchte es ihm glauben, auch wenn niemand weiß, was er unter vier Augen - sieht man vom Dolmetscher ab - mit Assad besprochen hat

Doch was der Weltöffentlichkeit haften bleibt, ist, daß er zu der Stunde, da der Libanon als westliche Bastion unter den Schlägen eines von Syrien gesteuerten Bürgerkrieges zerbarst, sich zum Sprecher der angeblich guten Absichten seines Gastgebers machte: daß Assad kein Groß-Syrien im Sinn habe, Libanon nicht dem eigenen Staat einverleiben wolle, keinen Dauerkonflikt mit den USA wünsche und auch kein Massaker anzurichten beabsichtige. Strauß transportierte diese Selbstdarstellung Syriens kommentarlos, aber er tat es. Als Kriterium muß er gelten lassen, zu welcher Zeit und zu welchem Zweck er es tat. Assad mag denken: Der Mohr hat seine Schuldigkeit ge-

### IM GESPRÄCH Justus Frantz

# Wiedergeborener Pianist

Von Klaus Geitel

un spielt er wieder landauf, land-ab sein geliebtes Klavier, als sei nichts geschehen. Dabei hatte man ihm mit gelassener chinesischer Höflichkeit am Pekinger Krankenbett mitgeteilt, er werde jetzt sterben müssen. Doch keine Sorge: das Zimmer sei hübsch und an Bhimen kein Mangel Justus Frantz, den auf seiner China-Tournee verunglückten Pianisten, wollte das freilich nicht recht

Er war auf dem Weg ins Konzert (er sollte in Peking zyklisch die fünf Klavierkonzerte Beethovens spielen), als er auf der glatten Hoteltreppe ausrutschte und mit dem Rücken auf die Steinstufen schlug. Er schleppte sich weiter ins Taxi. Doch dieses Taxi stieß mit einem zweiten Auto zusammen. Frantz wurde im Wagen herumgeschleudert und verletzte sich erneut den Rücken. Das reichte, ihn den Ärzten als Todeskandidaten mit gebrochenem Rückgrat erscheinen zu lassen.

Aber auch chinesische Medizinmänner können irren. Nach langer Rekonvaleszenz ist Justus Frantz (39) wieder im pianistischen Einsatz – und wie! In wenigen Wochen wird er in Wien mit den Wiener Philharmonikern unter Leonard Bernstein Schumanns Klavierkonzert für die Schallplatte einspielen, und im Mai dann kommt es zum pianistischen Vier-Königstreffen in Tel Aviv unter dem Beistand des Israel Philharmonic Orchestra. An den vier Klavieren des Bachschen a-Moll-Konzerts werden vor den Fernsehkameras Leonard Bernstein, Helmut Schmidt, Christoph Eschenbach sitzen. Und Justus

Frantz auch war es schließlich gewesen, der Helmut Schmidt erstmals aus dem Kanzlerbungalow Bonns in die Londoner Schallplattenstudios gelockt hatte. Eigentlich hatte statt eines Politikers eine Berühmtheit ganz anderen Schlages am 3. Mozart-Klavier sitzen sollen: Placido Domingo, der Super-Tenor. Doch dessen Fingerspitzen waren wohl über Nacht heiser geworden (das soll bei Tenören ia vorkommen). Guter Rat schien nun



Piano mit einem Bundeskanzier: FOTO: CHRISTA KUJATH

teuer. Dabei stellte er sich als überwältigend billig heraus. Von Justus Frantz, der als Hamburger Bürger mit dem Hamburger Bürger Schmidt häufig privat musiziert hatte, wurde der damalige Kanzler Schmidt alarmiert. Der bat sich eine Nacht Bedenkzeit aus und schlug dann ein auch auf die Tasten.

Gemeinsam mit Christoph Eschenbach, dem Musikdirektor der Zürcher Tonhalle, bildet Frantz ein Klasse-Duo an einem oder an zwei Klavieren. In Salzburg, zu Ostern, wird es wieder zu hören sein: unter Karajan, wenn der nicht wieder, wie jüngst in Berlin beim Mozart-Konzert, die Leitung an Eschenbach abgibt - ein musikalischer Vertrauensbeweis erster Ord-

Aber der wiedergenesene Frantz spielt natürlich den größten Teil seiner Konzerte allein, als Solist, wie bisher. Auf dem langen Krankenlager hat er sich für sein Comeback glänzend vorbereitet, auch linguistisch. Noch unter dem Sauerstoffzelt begann er, verurteilt zu monatelanger Betthaft, russisch zu lernen für seinen ersten Wiederaustritt in Moskau.

Man sieht: Wien, Tel Aviv, Salzburg, Peking, Moskau - für Pianisten ist die Welt tatsächlich rund. So daß sie eigentlich bei einem Sturz auf keine Kante fallen dürften.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

**WASHINGTON POST** 

Die Tatsache bleibt, daß die USA in Libanon in zweierlei Hinsicht erbärmlich versagt haben. Sie versagten in dem erklärten Ziel, wieder ein friedliches, souveränes Libanon zu schaffen . . . und bei dem Ziel, ein gefügiges Libanon zu bestärken, das den verschiedenen Zielen amerikanjscher und israelischer Politik dient.

### WIESBADENER TAGBLATT

Die Sterbestunde für das multirassische und multikonfessionelle Staatsgebilde war mit dem Rücktritt des sunnitischen Premiers Wassan und seines Kabinetts eingeläutet worden. Libanon konnte als Staat nur so lange funktionieren, wie die wachsende moslemische Mehrheit den Führungsanspruch der christlichen Minderheit in Regierung, Verwaltung, Wirtschaft und Armee hinnahm.

### WESTFALENPOST

Daß Franz Josef Strauß mit seiner Blitzreise nach Damaskus gegen die Bonner "Kleiderordnung" verstoßen hat, ist richtig. Mancher Vorwurf hatte sich erledigt, wenn er trotz aller Zeitnot sich vorher mit dem Bundeskanzler und dem Außenminister kurzgeschlossen hätte. Aber nun die Affäre ausschließlich auf einen turnben Polittourismus herabzustufen

und aus Strauß einen scharwenzelnden Lakaien am syrischen Diktator-Hof zu machen, ist zu absurd. (Hagen)

### LIBERATION

Der Ring hat sich geschlossen. Der Verzicht auf die israelisch-libanesi-sche Vereinbarung . . . läutet die Tot-englocken für die Hoffnungen, die Is-rael und die Vereinigten Staaten in Gemayel gesetzt haben. Für Jerusa-lem ist der Schlag hart. Ägypten bleibt das einzige Land, das erfolgreich dieses arabische Tabu gebro-chen hat: Einen Friedensvertrag mit Israel zu unterzeichnen und zu beach-

### LE QUOTIDIEN DE PARIS

Die Franzosen haben keine andere Möglichkeit gefunden, den libanesi-schen Pfuhl zu verlassen, ohne zu sehr das Gesicht zu verlieren, als durch einen Canossa-Gang zu den Herren des Kremls. Die französische Entscheidung, vor dem Sicherheits-rat den Rückzug der 6. Amerikani-schen Flotte zu unterstützen, wie die Russen es verlangten, macht aus Paris einen Verbündeten Moskaus.

### THE GUARDIAN

Wenn der Einzug der UNO mit Zu-stimmung der libanesischen Parteien den Abzug der 6. US-Flotte nach sich zieht, dann werden sich die Position Gemayels und die Aussichten auf eine neue interkonfessionelle Übereinkunft verbessern. Wenn Gemayel Präsident bleibt, dann wird dies als Ergebnis eines Konsenses unter den Libanesen und nicht als Ergebnis eines amerikanischen Diktats erschei-nen (London)

# Des Anfängers Fleißarbeit über den General – "gesehen"

Nicht nur einzelne Herren sind krank, sondern der ganze MAD ist es / Von Rüdiger Moniac

Irgendwo steckt in der Affäre Kießling nicht nur der Wurm, sondern auch der Bazillus. Einer nach dem anderen wird krank. Bei Staatssekretär Hiehle freilich, der an den Folgen einer Nierenoperation laboriert, weiß man sicher, daß er gehindert ist, sich peinlichen Fragen im Untersuchungsausschuß zu stellen. Ob das bei Brigadegeneral Behrendt - er ist Chef des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr, das den Militärischen Abschirmdienst (MAD) führt - auch der Fall ist, muß erst noch das ärztliche Attest erweisen.

Die Zeugenvernehmung der MAD-Mitarbeiter hat Wunderdinge zutage gebracht. Wie konnte es beispielswiese passieren, daß im Bericht des Sicherheitsamtes an das Verteidigungsministerium vom 6. Dezember 1983 das Landeskriminalamt Düsseldorf als Ermittlungsbehörde genannt wird, obwohl die Ermittlungen ausschließlich der Kölner Polizei oblagen? In einem der Berichtsentwürfe ist dies mit grüner Tinte geändert wor-

den. Mit dieser Farbe zeichnet in an das Ministerium dienten. Wenn einer Behörde, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, nur der Amtschef - und der Zeuge Oberst Schröder sprach diese Feststellung auch aus. Brigadegeneral Behrendt sollte mit der Aussage konfrontiert werden. Dies kam nicht zustande, weil er sich prompt krank meldete.

Zweitens: Wie ist es möglich, daß in den Unterlagen des MAD, die dem für Kießling belastenden Bericht vom 6. Dezember an das Verteidigungsministerium zugrundelagen, Material war, das lediglich der Schulung diente? Aufgrund der Zeugenaussagen ergab sich, daß ein Hauptmann das Ausfüllen eines Meldeformulars übte und dafür die "Sache Kießling" benutzte. Und zwar in der Weise, daß er Homosexualität bei dem General als erwiesen bezeichnete. Sein Vorgesetzter hat das Papier abgezeichnet, aber angeblich nur in der Form, daß er es "gesehen" habe. Daß es nur "Spielmaterial" war, ging aus dem Formular nicht hervor. So geriet es zu den Unterlagen, die für die Abfassung des Berichtes es wirklich nur Spielmaterial sein sollte, wie kann ein Offizier den Namen eines tatsächlich existierenden Menschen verwenden, wie kann sein Vorgesetzter das dulden? (Wenn es aber doch eine Fleißarbeit zur Verwendung in der Sache war, wieso soll es jetzt nur ein Übungsstück sein?)

Anmerkung drei: Die Richtlinien schreiben eindeutig vor, daß bei Recherchen im Zusammenhang mit einem General vorher der für den MAD verantwortliche Staatssekretar zu informieren ist. Dennoch hat ein Dezernent, sogar entgegen ausdrücklicher Weisung von Behrendts Amtsvorgänger, selbständig "auf kleiner Sparflamme" Ermittlungen laufen lassen.

So dürfte auch für den Bundeskanzler die Befragung vor dem Parlamentsausschuß alles andere als gemütlich werden. Helmut Kohl will, wie er selbst ankündigte, alle Fragen bis ins letzte aufgeklärt wissen. Dafür wird man ihn fragen, wieviel er selber von den Details der Peinlichkeiten gewußt hat, als er entschied, dennoch den Verteidigungsminister im Amt zu belas-Damit ist das nächste Problem

verbunden: Der Kanzler hat angekündigt, Minister Wörner werde sein Haus bestellen. Erst dieser Tage aber hat die zur Untersuchung des MAD von Worner eingesetzte Höcherl-Kommission ihre Tätigkeit aufgenommen. Bis sie einen ersten Zwischenbericht fertigt, soll es Mai sein. Bis zum Schlußbericht kann es Herbst werden. So lange kann Wörner keinesfalls warten. Dazu kommt eine weitere populäre Überlegung: Kann der Minister die Kleinen hängen, während er selber laufen gelassen - nein, sitzen gelassen - nein, das auch nicht: im Amt belassen wurde?

Die Frage ist so nicht ganz richtig gestellt. Die Leute vom MAD werden zunächst einmal umgesetzt. Das ist keine Strafe, selbst wenn der eine oder andere es so empfinden mag. Was den General Behrendt betrifft, so ist er ohnehin im Herbst pensionsreif. Der Staatssekretär Hiehle geht krankheitshal Aber was nützt die Frage?

ber. Was bleibt, sind untere Chargen, denen man allerdings nachdrücklich bedeuten muß, daß ihr "gesehen" keine Spielerei ist und daß sie zu melden haben, was zu melden ist. Ob da jemand bestraft wird, ist noch nicht abzusehen. Aber wenn, dann ist Wörner (und Kohl mit ihm) in keiner angenehmen Lage.

Was weiter bleibt, ist die Überlegung, daß gerade die Dienste mit den allerbesten Kräften besetzt werden sollten. Am Donnerstagabend wurde diese Einsicht sogar über das Deutsche Fernsehen verkündet – von dem ehemaligen Verfassungsrichter Martin Hirsch. Die Dienste werden ihm antworten, daß es nicht einfach ist, 364 Tage im Jahr als Schnüffler und Orwellianer vermiest zu werden und am 365. Tag als perfekter Dienst mit den besten Köpfen der Nation dazustehen. Sie könnten Hirsch fragen, wieviel er und die politische Seite, der er nahesteht, zum Ansehen der Dienste beigetragen haben.



### Karlchen und die Probleme der Nation

-- .ez .p.

The Birth

Terminal Control

- JEST 380

-28

200 - 200 g

and the second

1

-15

3 = CE

Jan 2 22

2.5 C. <u>179</u>2

1. 31<u>2. - 7. 7.</u>

多生性症

**NDERD** 

ERATION

. ..........

::-<u>---</u>

THEN DER

医阴囊

- -

SECTION OF STREET

Von HANNA GIESKES

Wenn alle Gastarbeiter plötzlich ihre Koffer packen, würden die in der Wirtschaft ganz schön dumm aus der Wäsche gucken." Karlchen Schmitz, Schuljunge mit Grips und Schnauze, hat sich wieder einmal im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Koblenz seine Gedanken über die Soziale Marktwirtschaft gemacht. Nun präsentierte er ein Schulheft voller Aufsätze und respektloser kleiner Zeichnungen. "Ohne Gastarbeiter", stellt er fest, kämen bei Ford in Köln von 49 000 Mitarbeitern rund 12 000 nicht zur Arbeit, "und in unseren Städten tät es zum Himmel stinken".

Die Koblenzer Kammerherren haben das imaginäre Karichen Schmitz zur Hilfe gerufen, um einem unerfreulichen Mißstand zuleibe zu rücken: Nur jeder siebte Jugendliche könne sich unter "Sozialer Marktwirtschaft" etwas vorstellen, "und bei den Erwachsenen ist es auch nicht viel besser\*, befürchtet Kammer-Geschäftsführer Karl Darscheid. Gelehrte Schriften zum Thema gebe es zwar reichlich – "aber wer liest die schon"?

Karlchens erstes Aufsatzheft von 1980 jedenfalls wurde gelesen, nicht nur von Schülern, sondern auch von deren Eltern. Im Gegensatz zu damals, wo es im wesentlichen um Grundsätzliches zur Marktwirtschaft ging, hat sich Karlchen diesmal die aktuellen Probleme vorgeknöpft wie die Gastarbeiter oder etwa die Bürokraten: "Man sollte es nicht für möglich halten, aber es gibt höhere Lebewesen, die sich geschlechtslos vermehren. Das sind die Beamten."

Thema Nr. 1 ist die Arbeitslosigkeit, die nicht "wie eine ägyptische Plage" über uns hereingebrochen sei sondern viele Ursachen habe: "Und wie so eins zum anderen kommt, kam dann noch der Lustverlust der Unternehmer. Die Gewerkschaften wollten sie dauernd beschneiden, und der Staat forderte immer höhere Steuern und Sozialabgaben."

Karlchen glaubt nicht, daß das mit der 35-Stunden-Woche funktioniert, jedenfalls nicht in einem mittleren Unternehmen. "Wenn deswegen einer neu eingestellt würde, dann müßte das nämlich ein Supermann sein", stellt er fest und rechnet vor, "daß der dann gleichzeitig Waren sortieren, veroacken, fortschicken, Löhne ausrechnen, Buchhaltung machen und Kunden besuchen müßte. Denn überall fehlt ja am Tag eine Stunde."

Komplett verrückt findet er auch die große Umverteilungsmaschine, "die läuft und läuft seit damals, als Willy Brandt eigenhändig den berühmten Silberstreif an den da Zustände, schreibt Karlchen, "und schimpft, man sollte die Leute weniger mit Wohltaten beglücken und ihnen mehr in der Lohntüte lassen".

Und nun wundert sich Karlchen, daß auch "Helmut Wendehals Kohl" dagegen nichts tut, "obwohl er am Anfang groß getönt hat, wir wollen Subventionen rigoros streichen. Aber aus den Streicheinheiten wurden Streicheleinheiten." Wie das dann alles bezahlt werden solle, "das kümmert diese Leute weniger". Nun hat Karlchen ausgerechnet, daß die Finanzminister des Bundes und der Länder, die es binnen zwölf Jahren auf einen Schuldenberg von 600 Milliarden Mark gebracht haben, "sage und schreibe 11 538 Jahre lang jede Woche eine Million Mark im Toto gewinnen müßten, um den Riesenhaufen abzutragen".

# **Assads Aufstieg** zum Führer der arabischen Sache

eines "arabischen Helden": Die Macht des syrischen Präsidenten Assad ist größer

denn je. Fehlkalkulationen der Israelis und Amerikaner haben dazu beigetragen.

Von GÜNTHER DESCHNER

ls Syriens starker Mann, Präsident Hafiz el-Assad, am 28. Zanuar nach mehrmonatiger Krankheit wieder in sein Büro im Al-Mbhajerin-Palast einzog, erinnerten die Umstände an eine neue Machtergreifung. Tausende seiner Anhänger, Mitglieder des regierenden militärischen Flügels seiner Baath-Partei und Soldaten der ausschließlich aus Alauriten hestehenden Palastwache ließen den Präsidenten in Sprechchören hochleben und brachten seine gepanzerte Limousine zum Halten. Augenzeugen berichteten, die Menge habe das Auto samt Insassen die letzten 150 Meter bis zur stark bewachten Einfahrt des auf einer Anhöhe gelegenen Palastes getragen. Im tiefer gelegenen Damaskus feuerten Soldaten und Polizisten Freudenschüsse in die

Assad redivivus, stärker und in seiner Herrschaft gesicherter als zuvor, das ist auch der Eindruck, der die Berichterstattung westlicher Diplomaten in diesen Tagen bestimmt.

Die Anzeichen eines langsamen Zerfalls des Ansehens des seit einem baathistischen Staatsstreich 1966 mitund seit einem weiteren Putsch alleinregierenden Assads, die in den Jahren zwischen 1976 und 1982 zu beobachten waren, sind deutlichen Hinweisen auf eine neue Stabilitätsphase gewichen.

Wie in den ersten Jahren seiner Herrschaft kann der jetzt 53jährige Präsident sein Regime auf zwei Grundpfeiler stützen. Zum einen verfügt er mit seiner schlagkräftigen Palastwache, die derzeit etwa 10 000 Mann umfaßt, sowie mit den etwa 25 000 Mann der von seinem Bruder Rifaat geführten Prätorianergarde "Saraya al-Difaa" über ein großes Abschreckungspotential, das geeignet ist, fundamentalistische und säkulare, vor allem linksextremistische. vom benachbarten Irak unterstützte

rem Widerstand abzuhalten.

Auch die Armee, in der es noch 1981 zu Unruhen bis hin zu Befehlsverweigerungen und Putschversuchen gekommen war, ist durch zahlreiche gewährte Privilegien für das teils alawitische, teils sunnitische Offizierskorps derzeit loyaler Bestandteil des Assadschen Machtapparats. Zwischen 55 und 60 Prozent des Haushalts 1983 wurden für die Streitkräfte aufgewandt; die beim Zusammenprall mit Israel im Sommer 1982 im östlichen Libanon erlittenen schweren Verluste, die praktisch zur Eliminierung der syrischen Luftwaffe und Flugabwehr geführt hatten, sind durch anscheinend unerschöpfliche Lieferungen des sowietischen Hauptverbündeten mehr als wettgemacht. Syriens Armee wird von Beobachtern vor Ort nach Qualität und Quantität für schlagkräftiger gehalten als je zuvor in der Geschichte des Landes mit entsprechenden Rückkopplungs-Effekten auf Regimetreue und Selbstbewußtsein der Militärs.

Der entscheidende Durchbruch für Assad aber erfolgte in den vergangenen 18 Monaten auf außenpolitischem Gebiet. Bis zur israelischen Intervention in Libanon im Sommer 1982 schien es, als habe sich Assad in einen stark belastenden politischen Drei-Fronten-Krieg hineinmanövriert, dessen Folgen auch auszehrende Wirkung auf die innenpolitische Stabilität zeitigten. Den Anfang hatte der auf christlichen Wunsch hin erfolgte Einmarsch syrischer Truppen 1976 in Libanon gemacht, der sich zunächst als finanzielle Bürde der chronisch wirtschaftsschwachen Syrischen Arabischen Republik er-

Hinzu trat die demoralisierende Wirkung der täglichen Verwicklung syrischer Soldaten auch in innerlibanesische Kämpfe. Außenpolitisch hatte das Libanon-Engagement zunächst zu einer Belastung des Verhältnisses zu den Palästinensern geführt und infolgedessen auch zu Schwierigkeiten mit den Staaten des konservativen arabischen Gürtels. auf deren Hilfszahlungen der syrische Haushalt unverzichtbar angewiesen

Zudem hatte sich Syrien in einen



gen der \_\_\_\_ prosyrischen Milizen (Drusen sieht das libanesische Puzzle so aus: Knapp die Hälfte des 10 452 Quadratkilo meter aroßen Staatsgebiets wird von der syrischen . Sesatzungs macht kontrolliert, ein Drittel von der Im Rest üben Christen oder Drusen die Kontrolle aus. Sukel-Gharb wird noch von der ibanesischen

Armee gehalten.

Solite es fallen,

wäre der Weg

palais frei.

zum Präsidenten

Nach den Erfol-

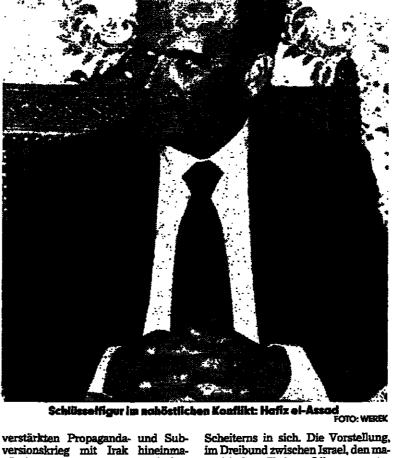

növriert. Und vor allem hatte die Reise des ägyptischen Präsidenten Sadat im November 1977 nach Jerusalem Damaskus den Verlust der ägyptischen Partnerschaft im arabischen Konfrontationslager gegen Israel gebracht. Damit hatte sich einerseits die von Syrien so empfundene Bedrohung durch Israel erhöht, andererseits wirkte die damit verbundene politische Niederlage, keine Alternative zu Sadats Nahost-Kurs entwickeln zu können, entsprechend sowohl nach innen als auch auf die außenpolitischen Entscheidungsträger der arabischen Welt ebenso wie auf Israel, auf die Staaten des Westens, insbesondere auf die Außenpolitik der USA und nicht zuletzt auf die Sowjetunion, die entschlossen nach einem neuen politischen wie strategischen Brücken-

kopf im Nahen Osten suchte. Den Ausweg aus dieser Sackgasse politischer Isolation und der von dem ehrgeizigen Assad als erniedrigend empfundenen Rolle des allenfalls zweitwichtigsten Mannes im Entscheidungsgeflecht des Nahen Ostens öffnete erst die militärisch gelungene israelische Operation gegen die PLO im Sommer 1982: Nahezu alle operativen Ziele des Vorstoßes nach Libanon wurden dabei erreicht. Israels Nordgrenze wurde gegen palästinensische Raketenangriffe und Sabotageaktionen gesichert, die PLO militärisch und politisch aller entscheidenden Optionen entkleidet.

In seiner geopolitischen Wirkung itigte das Konzept des damaligen israelischen Verteidigungsministers Sharon aber ebenso unerwartete wie unbefriedigende Ergebnisse. Der amerikanische Nahost-Kenner Robert G. Neumann brachte das jüngst in der angesehenen Fachzeitschrift "Foreign Affairs" auf das melancholische Fazit: "Es war ein grandioser Traum, aber das meiste davon führte zu nichts."

Zwar wurde die Sicherheit von Israels Nordgebieten erreicht. Die Vernichtung der syrischen Luftverteidigung führte jedoch geradewegs zur Lieferung modernster sowjetischer Raketen einschließlich Tausender sowietischer Militärberater, insgesamt zu einer sowjetischen Präsenz, wie sie der Nahe Osten noch nicht gesehen hatte. Das politische Lösungskonzept jedoch, das Libanon befrieden sollte, trug von Anfang an den Keim des

ronitischen Christen Libanons unter Amin Gemayel und mit westlichen, vorwiegend amerikanischen Friedenstruppen, ohne entscheidende arabische und vor allem syrische Teilhabe, eine dauerhafte Nahost-Lösung zu verwirklichen, zeugte nicht nur von starkem Realitätsverlust, sondern begünstigte den politischen Aufstieg Hafiz el-Assads in einem von allen Akteuren, einschließlich Assads selbst, unerwarteten Ausmaß.

Israel, so scheint es, hatte mit seinem neuen Verteidigungsminister Arens noch vor den USA die richtigen Schlüsse aus der sich anbahnenden Entwicklung gezogen und sich vorsichtig von der so enttäuschend verlaufenen ausschließlichen Allianz mit den libanesischen Maroniten gelöst und vorsichtig Gespräche auch mit den anderen Machtfaktoren der Region gesucht. Länger, und nach allen sichtbaren äußeren Zeichen bis in den Februar hinein, hielten die USA an der Vorstellung fest, durch die Unterstützung der christlichen Regierung Gemayel ein ausreichendes Maß libanesischer Einheit herzustellen. Aber je mehr sich amerikanische Friedenstruppen mit der Phalange Gemayels identifizieren, desto mehr wurden sie als Parteigänger empfunden und um so mehr verhalf es dem svrischen Anspruch auf Mitbestimmung der libanesischen Angelegenheiten zum Durchbruch.

Die Dinge wurden klar, als Anfang Februar auch der saudische Außenminister Abdullah, selbst ein wichtiger Gesprächspartner der USA, die US-Truppen zum Rückzug und die Verstärkung des Dialogs mit dem in der arabischen Welt keineswegs unumstrittenen Syrien verlangte. Und schon beginnen Zeitungen so-

gar der konservativen arabischen Golfstaaten, den unerwartet zu so großer Bedeutung aufgestiegenen Assad mit der Rolle eines "arabischen Helden" zu vergleichen, die selbst Nasser und nach ihm Sadat vergeblich angestrebt hatten. Westliche Diplomaten in Damaskus sind allerdings davon überzeugt, daß Assads Größe, die zunächst mur aus den Machtmitteln seines Unterdrükkungsapparats nach innen und Fehlkalkulationen von außen erstand, nach einer großen positiven Tat, so wie einst Sadats Reise nach Jerusalem, erst noch sucht.

# Strauß klagt über den "Mief einer Provinzbühne"

vorzeitig von der Strauß-Reise nach Syrien informiert. Sollte sie also doch mehr sein als ein "Informationsbesuch"?

Vehement hat sich Strauß noch einmal gegen Bonner Kritiker verwahrt und dabei vor allem Außenminister Genscher mit Seitenhieben bedacht.

Von MANFRED SCHELL

ch habe einiges gehört über die komplizierten innen- und außenpolitischen Probleme Libanons. Ich habe keine Ergebnisse angestrebt." So lautet die Kurzbilanz, die Franz Josef Strauß nach seinem Kurzbesuch in Damaskus zieht Er kommt soeben von einem gut zweieinhalbstündigen Gespräch mit Svriens Präsident Hafiz el-Assad. Nur ein Dolmetscher war dabei.

Die Minister Khaddam (Außen) und Tlass (Verteidigung) haben den CSU-Vorsitzenden zu später Stunde zum Flughafen begleitet. Strauß spricht von einer "ungewöhnlich interessanten Begegnung". Über den Charakter dieser Strauß-Reise wird noch gerätselt. War es wirklich nur ein "normaler Informationsbesuch"? Strauß hat davon gesprochen. Oder hat er vielleicht doch eine "Mission" erfüllt, für die Amerikaner?

Strauß weist solche Vermutungen zurück. "Die Amerikaner selbst haben alle Möglichkeiten." Inzwischen ist jedoch gewiß, daß zumindest die USA vorab von der Syrien-Reise des CSU-Vorsitzenden Kenntnis hatten. Strauß hat darüber mit Staatssekretär Fred Icklé vom US-Verteidigungsministerium gesprochen, als dieser zur Wehrkundetagung in München war. Dabei hatte Strauß auch die Information erhalten, daß sich in Libanon etwas tue: Aufkündigung des Abkommens mit Israel durch den libanesischen Präsidenten Gemayel und Rückzug der Marines auf die Schiffe.

Ursprünglich stand auch Beirut auf dem Reiseplan

Gesichert ist auch die Information. daß es ursprünglich Absichten gegeben hat, von Damaskus aus zu einem Zwischenstopp in das umkämpfte Beirut zu fliegen, um dort möglicherweise Gemayel zu treffen. Diese Überlegungen wurden vor allem aus Sicherheitsgründen, aber auch aus politischen Überlegungen verworfen.

Er hat sich in Damaskus, das ihn mit ausgesuchter Höflichkeit empfing, konsequent bemüht, neutral zu bleiben. Kritiker werden ihm freilich entgegenhalten, schon die Wiedergabe der syrischen Positionen in dieser brisanten Situation sei ein "unterstützendes Element". Richtig ist sicherlich auch, daß das saudische Königshaus den Besuch von Strauß in Syrien wohlwollend gesehen, ihn vielleicht sogar eingeleitet hat. Auf die Frage, ob die Saudis seine Reise nach Damaskus mit positivem Interesse begleiteten, antwortete Strauß: Das ist eine Vermutung, die plausibel

Die Syrer hätten es offenkundig gern gesehen, wenn es zu einer Begegnung zwischen dem CSU-Vorsitzenden und Drusenführer Dschumblatt gekommen wäre. Dschumblatt war in diesen Tagen in

Damaskus. Bis zuletzt gab es Gerüchte, ein solches Treffen habe im Gästehaus, in dem Strauß wohnte, oder aber zu nächtlicher Stunde im Hotel Meridien stattgefunden. Aber von Strauß-Seite wurden solche Mutma-Bungen zurückgewiesen. Strauß habe sich nicht \_vereinnahmen" lassen Der CSU-Vorsitzende legte auch

großen Wert darauf, nicht in eine "Frontstellung" zu Israel gebracht zu werden. Beim nächtlichen Heimflug nach München kommt er immer wieder darauf zurück: "Ich habe mit keiner Silbe israelische Sicherheitsinteressen verletzt." Er wehre sich dagegen, in "primitive Kategorien" eingereiht zu werden, nach dem Motto, Wer zu Reagan fährt, ist ein Kriegshetzer" oder "Wer nach Syrien fährt, ist ein Judenfeind". Er, Strauß, habe den Syrern gesagt, Israel müsse "realistische Möglichkeiten" haben, in anerkannten und sicheren Grenzen zu leben. Israel könne kein "unmittelbares Risiko" übernehmen. "Jeder Satz, den ich hier in Syrien gesagt habe, hätte in den USA, in Israel mitgehört werder können, und von der Bundesregierung sowieso."

Jederzeit zu einem "Privatissimum" bereit

Die Verstimmung in Bonn darüber, daß er die Bundesregierung vorab nicht informiert hat, hat Strauß geärgert. Die Kritiker, so bricht es auch ihm heraus, sollten aus dem "Mief einer Provinzbühne herauskommen". Strauß: "Sollte ich Helmut Kohl bitten, über München nach Moskau zu fahren?" Der Bundeskanzler habe "so viel Probleme", daß man ihn nicht auch noch mit solchen Marginalien beanspruchen sollte.

Härter fallen seine Sätze aus, die offenkundig an die Adresse von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gerichtet sind: "Ich lehne es ab, als leitender Angestellter des Auswärtigen Amtes einen Reiseantrag zu stellen." Syrien sei ein Land, mit dem Bonn diplomatische Beziehungen unterhalte und das bei der Entwicklungshilfe berücksichtigt werde. "Allerhand mögliche dumme Dinge" seien da hineingebracht worden. Diese Reise nach Syrien zahle er aus seiner Tasche, die koste den Steuerzahler keinen Pfennig - im Gegensatz zu anderen Reisen, die von Bonn aus unternommen würden. Damit war Genschers Reiselust gemeint.

Ob es richtig sei, so wollte ein Journalist wissen, daß Genscher von den Syrern vor längerer Zeit ausgeladen worden sei? Strauß weiß davon nichts. "Ob Herr Genscher eine Einladung annimmt oder ablehnt, ob er eine bekommt oder nicht bekommt ist für mich kein Kriterium." Das ..ist allein seine Sache". "Jederzeit", so sagt Strauß, sei er bereit, Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher, wenn sie es wünschten, ein "Privatissimum" über diese Reise zu geben. Aber man könne nicht von ihm erwarten, daß er etwa einem "Ministerialrat im Bundeskanzleramt" oder .Herm Möllemann" vortrage.

Auch andere, die in Bonn für den "Verkauf" der Politik zuständig sind, werden von ihm kritisch bedacht. Es sieht ganz so aus, als ob sich in München ein Donnerwetter zusammenbraut. Ob und wann es sich allerdings entlädt, kann – außer Strauß – niemand voraussagen.

# NORTHWEST ORIENT & Mit Northwest

# Leute, die sich auskennen-

fliegen mit Northwest Orient Airlines. Zusätzlich zu unseren Flugdiensten ab Hamburg starten wir ab 1984 auch von Frankfurtim berühmten 747 Jumbo Jet direkt und nonstop in die USA.

Merken Sie sich diese Termine: Von Frankfurt ab 29.4.84 nach: Boston Minneapolis/St. Paul (1 x wo.) ab 7.6.84 nach: Boston (3 x wö.) Minneapolis/St. Paul (2 x wo.)\* Von Hamburg ab 9.1.84 nach: New York (1 x wö.) ab 10.3.84 nach: New York (1 x wö.) Minneapolis/St. Paul (2 x wo.) ab 25.3.84 nach: New York (1 x wö.) Minneapolis/St. Paul (3 x wo.) ab 9.6.84 nach: New York (2 x wö.) Minneapolis/St. Paul (4 x wo.)

6000 Frankfurt/Main, Kaiserstr. 33, Tel. 0611/234344 u. 230831

oder 2000 Hamburg 36, Esplanade 41, Tel. 351541.

Wo Komfort und Fakten stimmen, wird Northwest Orient genannt:

 ◆Komfortabler <u>747 Jumbo Jet Service.</u> ◆Für Geschäftsreisende die Executive Class: z.B. echte Schlafsessel, Sitzplatzauswahl im voraus, separate Absertigungsschalter, NWA-Anschlußflug in der 1. Klasse innerhalb der USA. • Exquisiter Regal Imperial Service in der First-und Executive Class: z.B. neue Menü-Auswahl, erlesene Weine, interessante Cocktails. 

Schnelle NWA-Anschlußflüge an das 55 Städte umfassende Northwest Orient Streckennetz innerhalb der USA und Kanadas.

Northwest Orient ist nicht nur eine der finanzkräftigsten Fluggesellschaften der USA, sondern mit einer Flotte von 117 hochmodernen Jets – die 74 Städte in 15 Ländern anfliegt – auch eine der erfolgreichsten Airlines der Welt. Dieser Erfolg machte Northwest Orient zum "AMERICAN WINNER".



### NORTHWEST ORIENT The American winner

Nach ... Anchorage o Attente o timoge o sismares o source o source o source o Carcago o Lievezant o Datini.

Derver o Betrait o Edmonton o Fairbanks o Fergo o Ft. Lauderable o Ft. Mynes o Ft. Worth o Grand Farks
Grand Repids o Grant Falls o Heisens o Nathywood o Hoestels o Karsas City o Las Vegns o Los Angeles o Madison
Mismi o Milwankse o Mismospolis o Missonia o New Orleans o New York o Newark o Oskland o Conaba
Orleand o Philadelphiz o Phoesis o Pittsburgh o Portland o Rockester o St. Louis o St. Paul o St. Petersburg San Diago o San Francisco o San Jose o Seattle o Spekana o Tacoum o Tampa o Wash West Palm Beach o Wichita o Winnipag ... und Fernost

# Wie die Sowjets mit "friedlichen" Mitteln ihren Einfluß in der Welt ausweiten

Admiral Bethge besorgt über die Globalstrategie Moskaus / Bisher größtes Manöver der Bundesmarine

RÜDIGER MONIAC, Bonn

In der kommenden Woche beendet die Bundesmarine ihr bisher größtes Manöver. Am 23. Februar kehren die letzten Einheiten von ihren Einsatzgebieten in Nord- und Ostsee nach Kiel zurück zur großen Abschlußbesprechung mit dem Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Fromm. Mehr als 80 Schiffe mit rund 6000 Soldaten sind dann teilweise mehr als zwei Wochen in See gewesen und haben unter flexibler Anpassung an noch modernere Waffen und Führungstechniken verbesserte Taktiken geübt und sich mit neuem Material unter den schweren Bedingungen des Winterklimas auf See vertraut gemacht. Das war die erste der diesjährigen Übungen des "Standard-Einsatz-Ausbildungsverbandes der Flotte" (SEF). Neben den schwimmenden Einheiten waren auch alle vier Marinefliegergeschwader u.a. mit "Tornados" und große Teile der landgestützten Führungs- und Fernmeldeeinrichtungen der Marinehauptquartiere Glücksburg und Senkwarden beteiligt

Solche Übungen sind ein Element einer westlichen Sicherheitspolitik, die darauf eingestellt sein muß, den offenen und verdeckten sowjetischen Expansionsabsichten entgegenzutrèten. Dabei kann die deutsche Marine nur einen relativ kleinen Teil der westlichen Bemühungen ausmachen, wie kürzlich der Inspekteur der Bundesmarine in einem Seminar mit Journalisten feststellte. Er beklagte. daß es ohnehin schwierig sei, in der Bundesrepublik ein strategisches Denken in globalen Kategorien unter Einschluß der See zu entwickeln. Ganz anders sei das, so Admiral Bethge, in der Sowjetunion, die es unter der Stabführung von Admiral Gorschkow gelernt habe, weltumfassend zu operieren.

In der westlichen Welt gebe es demgegenüber keine Gesamtstrategie, mit der es gelingen könnte, die Sowjetunion in ihrem auf die unterschiedlichste Weise betriebenen Streben nach vergrößerten Einfluß in vielen Regionen der Erde abzuwehren. Eines der entscheidenden Mittel dabei sei für sie die Nutzung der See. Die Verantwortlichen im Kreml hätten den Klassiker seestrategischen Denkens, den Amerikaner Mahann,

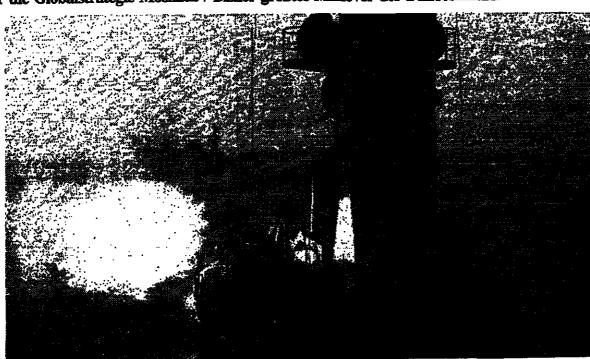

Mehr als 80 amerikanische Schiffe mit etwa 6000 Soldaten sind zur Zeit in Nord- und Ostsee im Manöver

sehr genau studiert und setzten seine Erkenntnisse in die Tat um. Die Sowjetunion rüste deshalb mit großer Konsequenz alle vier Kategorien von Flotte aus: die Flotte für den Seekrieg, die Handelsflotte, die Fischereiflotte und die für Forschung auf und in den Ozeanen.

Mit dem Blick auf Europa beurteilte Bethge die Lage so: Die Sowjetunion strebt nach der Hegemonie über unseren Kontinent. Sie tut das auf zwei Wegen, einerseits, indem sie mit dem Ausbau ihrer militärischen gegen Westeuropa gerichteten Machtmittel, auch und besonders durch den Ausbau der Raketenrüstung, versucht, Europa von Nordamerika abzukoppeln. In anderer Weise sieht der Admiral die Sowjetunion jedoch viel erfolgreicher, in dem Versuch nämlich, die außenwirtschaftliche Abhängigkeit Westeuropas von ihren Verbindungslinien über See abzu-

Es ist beeindruckend zu verfolgen, wie die Sowjetunion mit in ihrer Wirkung fast kaum spürbar kleinen Schritten versucht, über die "friedlichen Mittel" ihren weltweiten Einfluß zu vergrößern. Dies vollzieht sich vor allem beim Ausbau ihrer Handelsflotte. Mit ihrer Staatswirtschaft unterbietet sie die Frachtraten der westlichen Reeder in einem für diese ruinösen Wettbewerb, vergrö-Bert damit den für sie verfügbaren Frachtraum auf See, so daß sie somit auch sukzessive die Handelsströme zwischen Ländern der westlichen Welt in die Hand bekommt und, wenn sie es will, unterbinden kann. Über ihre Handelsschiffahrt unterhält sie weltweit auch Agenturen, die sich an ihren Standorten nicht nur um die Abwicklung der Warenströme kümmern, sondern mit vom Geheimdienst kontrolliert werden und den Auftrag haben, ihre Gastländer aus-

Dies gilt nach den Worten des Admirals auch für die Bundesrepublik. Die Zahl der sowjetischen Handelsschiffsorganisationen liegt nun bei neun. Auch steigt die Zahl der sowjetischen Bankflüalen. Allein im Ostseehandel kontrolliert die Sowjetunion mit ihren Frachtern 75 Prozent des Warenverkehrs, die Bundesrepublik liegt bei rund drei Prozent. Nach zuverlässigen Schätzungen nimmt die Sowjetunion mit ihrer Handelsflotte jährlich Devisen von fast zehn Milliarden Dollar ein.

Auf den sowjetischen Frachtern ist der Laderaum durchweg auch militärisch nutzbar. Mehr als die Hälfte des für die Bundesrepublik beförderten Kaffees aus Mittel- und Südamerika transportieren sowjetische Frachter. Auf dem Hinweg nach Amerika führen sie Waffen oder andere militärische nutzbare Güter mit sich. Bethge nannte noch eine beeindruckende Zahl: Nur noch ein Drittel aller in die Bundesrepublik per Schiff eingeführten Güter kommen mit deutschen Reedereien, beim Rohöl ist es nur noch ein Fünftel. Einen großen Teil dieser Transporte kontrolliert die Sowjetunion. An diesen Tatsachen wollte er verdeutlichen, wie leicht es für eine zentralistisch, wie die Sowjetunion organisierte Weltmacht ist, sich die Prinzipien des freien Handels für ihre Machtinteressen nutzbar zu machen und in die Märkte und damit in die freien Länder auf friedliche Weise einzudringen. In Antwerpen zum Beispiel gibt es nach seiner Darstellung bereits eine Zone im Hafen, in der die Souveränitätsrechte der einheimischen Behörden eingeschränkt sind und die Sowjets nur noch Leute mit von ihnen ausgegebenen Ausweisen passieren lassen.

# Die Bauexperten beiderseits der Mauer bleiben im Gespräch

Berliner SPD-Abgeordnete informierten sich über Generalbebauungsplan im Osten

Von H.-R. KARUTZ

uch 23 Jahre nach dem Bau der Auch 25 Jame unternimmt die Ostberliner Stadtplanung bisher nichts, um die acht östlichen gegen die zwölf westlichen Bezirke durch Häuser-Riegel zusätzlich abzusperren. Mit dieser Erkenntnis kehrten jetzt SPD-Fachleute von ihrer jüngsten Informationstour aus Ost-Berlin zurück. Mit dem Thema "Bauen und Wohnen" blieben die Sozialdemokraten bei ihren kommunalpolitischen Expeditionen nach drüben diesmal auf dem bislang sachlichsten "Teppich". Dort erinnert die Amtsbezeichnung "Magistrat" für die Stadtverwaltung noch immer an die Zeit, als Berlin eins und ungeteilt war.

Der hisherigen Übung entsprechend, waren von dem neuerlichen SPD-Vorhaben, auf dem heiklen Feld innerstädtischer Beziehungen zu säen, sowohl die Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters, als auch die Alliierten informiert. Da beide Institutionen bisher auch nach Tische jeweils schriftliche Berichte über Ablauf und Themen-Inhalt erhielten, entzündete sich an dieser Fahrt nicht der befürchtete Grundsatzstreit über Sinn und Zweck solcher Unternehmungen.

Er war - wie seinerzeit ausführlich berichtet – vor Monaten durch den Übereifer der SED-Genossen entstanden: Kaum parlierten von Weizsäcker und Erich Honecker im Hohenzollernschloß Niederschönhausen im Stadtbezirk Pankow miteinander, meint die SED, jede Rücksicht fallen lassen zu können. Bei einem entstehenden Gegenbesuch von Pädagogen aus Ost-Berlin und der "DDR" in West-Berlin – begleitet von SPD-Gastgebern – versuchte die andere Seite, eine lupenreine Delegation ohne Ost-Berliner durchzusetzen. Die SED wollte das theoretische Gespinst von einer "besonderen politischen Einheit West-Berlin" in einen konkreten politischen Aggregatzustand überführen und direkte Beziehungen "DDR" / Berlin (West) nach-

Der Eklat folgte prompt, und einer der Begleiter Honeckers beim Gespräch mit von Weizsäcker, Botschafter Walter Müller aus dem Ostberliner Außenministerium, wurde offiziell zurückgepfiffen. An der wechselseitigen Status-Betrachtung – hieß es auf Weisung Honeckers plötzlich – habe

sich rein gar nichts geändert. Nach sieben vorangegangenen intensiven Gesprächsrunden in Ost und West zwischen SPD- und SED-Vertretern auf Zentralkomitee-Ebene setzten die Sozialdemokraten mit dem Bau-Besuch min den mühseligen Versuch fort, sich ein umfassendes Panoramabild der Vorgänge hinter der Mauer anzueignen. Sie sahen mit eigenen Augen und konnten es aus dem Generalbebauungsplan für Ost-Berlin ablesen: Die SED-Führung will die Mauer offenbar nicht durch eine gänzlich abgesonderte Bauplanung noch zusätzlich erhö-

Bis auf die Hochhaus-Bebauung entlang der früher so prominenten und heute so trostlosen Leipziger

### Landesbericht Berlin

Straße existieren keine architektonischen Betonwälle gegenüber West-Berlin. Die großen Ost-West-Achsen sind weiterhin vorhanden – unterbrochen von der Mauer am Brandenburger Tor, am Potsdamer Platz, am "Checkpoint Charlie", der altpreußischen Friedrichstraße.

Weit in die Nachkriegszeit hinein gehörte es zu den ost-westlichen Selbstverständlichkeiten, daß sich die beiderseitigen Planer in ihre Vorhaben einweihten. Der Schaden zerrissener Planung sollte in der Metropole eines Schinkel, Knobelsdorff und Lenné begrenzt bleiben. Die Experten beiderseits der Mauer scheinen auch heute noch recht ordentlich über das Metier des anderen Bescheid zu wissen. Neue Nahrung erhielten diese Vermutungen in jungster Zeit durch die offiziell verkundete Verhandlungsabsicht zwischen dem Senat und Ost-Berlin über ein Brachlands-Dreieck, das mitten in der alten City zwar zu Ost-Berlin gehört, aber vor der Mauer liegt. Der Senat will es kaufen oder tauschen. Vom Bau eines neuen Kontrollpunkts im Bereich der tödlichen Mondlandschaft" des Potsdamer Platzes ist die Rede und von einer "ansehnlicheren" Gestaltung des verschandelten Brandenburger Tors.

Ob Wunschdenken oder nicht auch die andere Seite demonstrierte in den Unterhaltungen der Bauexperten, wie sehr sie die angestrebte Internationalität West-Berlins mit der vom heutigen SPD-Spitzenkandidaten Harry Ristock erfundenen, aber unzureichend gestarteten Internationalen Bauausstellung fachlich reizt. Die westlichen Vorhaben diesseits der Mauer waren drüben jedenfalls auf Fachebene wohlvertraut. Die westlichen Vororte" der "DDR"-Hauptstadt - wie Walter Ülbricht einst den freien Teil von Groß-Berlin titutierte - haben nichts von ihrer Faszination auf die östliche Zentralplanung verloren.

Ostberlins Bereitwilligkeit, mit Bauminister Wolfgang Junker und Honecker-Berater Herbert Häber ho-he Prominenz für die SPD-Gäste aufzubieten, besitzt ihren Ursprung auch in einer Gewißheit: Preußens Geschichte und die Bauentscheidungen der Könige bevorzugten nun einmal das Revier östlich und nicht westlich des Brandenburger Tores. Ostberlin erbte den imposanteren Teil der gemeinsamen Historie. Gegenüber den SPD-Vertretern hatten sich die SED-Gastgeber schon bei früherer Gelegenheit mehrfach über CDU-Senatoren amüsiert, die bei ähnlichen Besichtigungen nur durch Bauzäune äugten. Eine "Politik des Astlochs", erheiterte sich die SED.

Den Sozialdemokraten sollte ein umfänglicher Einblick in die "gute Stube" der "DDR" geboten werden. Da die alsbald eingetretene Vertrautheit des Genossen-Du wieder einem förmlichen Umgang miteinander gewichen ist, schreitet der beiderseitige Lernprozeß anscheinend fort – die Gegenseite sagte einen Gegenbesuch

Der vorgesehene Blick beispielsweise in die großzügigen, vorzüglich geschnittenen Maisonettenneubauwohnungen im westlichen Kreuzberg wird die Gäste aus Ost-Berlin im Vergleich zu den bitter notwendigen, aber unsäglich öden Massenquartieren der 130 000 Fließband-Wohnungen in der eigenen Trabantenstadt Marzahn nachdenklich stimmen.

Hier, wo sie zum konkreten System-Vergleich beitragen, machen diese SPD-Gespräche mit der anderen Seite schon jetzt ihren Sinn. "Berlin tut gut", auch insofern.



Die Omega Seamaster Titan gibt es für Damen DM 2.250 und Herren DM 2.500 (unverbindliche Preisempfehlungen). Auch mit einem bißchen mehr Gold oder mit Palladium.

Der Golfkrieg zwingt dazu, auf Landwege auszuweichen

Der Golfkrieg zwingt Iran dazu, ein altes Ziehkind des Schahs doch noch zu adoptieren. Gemeint ist die "Re-gionale Zusammenarbeit für Entwicklung" (gebräuchliche Abkürzung: RCD), die die Länder Iran, Pakistan und die Türkei 1964 miteinander vereinbarten, die aber 1979 nach der iranischen Revolution von Iran gekündigt wurde.

Ţ

 $z=\frac{1}{2}$ 

ale to a least

ii wek

a manager to

T. .....

E-1-1-10

:: 5±5€

restate to

THE PARTY NAMED IN

Sate Blook

- 1-14 E

- 24<sub>3</sub>

Control of the contro

- 2,2

- =

7.7 CY

性 海绵 土

----

---

Am Rande des 14. Außenminister-Treffens der "Organisation für Islamische Konferenz" in Dhaka Anfang Dezember 1983 ließ Irans Außenminister seine Kollegen aus Pakistan und der Türkei wissen, daß seine Regierung an einer Wiederbelebung der RCD interessiert sei. Inzwischen fand bereits die erste Besprechung in dieser Angelegenheit in Teheran

Die RCD wurde am 20/21. Juli 1964 von Schah Reza Pahlevi und den damaligen Präsidenten Pakistans, Ayub Khan, und der Türkei, Cemal Gurcel, in Istanbul aus der Taufe gehoben. Man gelobte feierlich Zusammenarbeit beim Handel beim Aufbau der Industrie und auf dem Gebiet der Infrastruktur. Der Handel zwischen den drei Ländern blieb bis zuletzt bedeutungslos. Die beschlossene Gründung einer Handelskammer wurde ebensowenig ausgeführt wie die eines Rückversicherungsinstituts. Eine alle drei Länder verbindende Fernstraße blieb halbfertig. Keines der gemeinsamen Industrievorhaben, außer einer Geldpresse, wurde verwirklicht, 1976 beschloß man anläßlich des fünften RCD-Gipfels in Izmir die Bildung einer Freihandelszone binnen zehn Jahren. Von diesem und anderen Beschlüssen war bis August 1979 fast nichts zur Ausführung gekommen, als der damalige iranische Außenminister Ibrahim Yazdi die Auflösung der RCD ankundigte. Vollzogen wurde dieser Schritt formell am 6, Juli 1982.

Pakistan und die Türkei haben der RCD schon immer nachgetrauert: Durch die veränderte Sachlage scheint nun auch Iran einen Nutzen für sich in dieser Institution entdeckt zu haben. Der Meinungsumschwung in Teheran hat mit dem Golfkrieg zu tun. Der iranische Warenverkehr auf dem Seewege ist fast zum Erliegen gekommen. Iran muß auf die territo- von Rang eins verdrängt.

MUNIR D. AHMED, Hamburg rialen Verkehrswege über die Nachbarlander Pakistan und die Türkei

> Dieses Arrangement funktioniert aber nur leidlich. Im September/Ok-tober letzten Jahres quollen die türki-schen Häfen mit Waren für Iran über. Es fehlten Lastwagen für den Weitertransport auf dem Landweg nach Iran. Die Wartezeit betrug 70 Tage. Nicht viel anders sieht es an der pakistanischen Grenze zu Iran in Zahedan aus. Bis dorthin wird die Ware auf pakistanischen Güterzügen transportiert. Im Juli 1983 standen dort 1400 Waggons, die bis zu 90 Tage auf die Entladung warten mußten.

Der Erstellung der Bahnverbin-dungen wird zur Zeit in Iran höchste Priorität eingeräumt. Auf der 900 km langen Strecke zwischen Bandar Khomeini und Kirman wird mit Hochdruck gearbeitet. Die Fertigstellung ist für 1986 geplant. Danach kommt die Strecke zwischen Kirman und Zahedan an die Reihe.

Pakistan hat inzwischen Karatschi zum Freihafen für Iran erklärt. Dadurch gilt die gleiche Freizügigkeit für die für Iran bestimmten Waren, die seit jeher für den afghanischen Transithandel üblich ist.

Der Handel zwischen Iran und Pakistan hat sich von 49,9 Mill. US-Dollar 1978/79 auf 250 Mill. US-Dollar 1982/83 gesteigert. Für 1983/84 wurde das Handelsvolumen durch ein Abkommen auf 500 Millionen US-Dollar angehoben. Pakistan erhält als Gegenleistung für seine Waren (Weizen, Zucker, Reis, Düngemittel, Textilien) aus Iran Erdől, und zwar zu besonders günstigen Konditionen. Der Preis pro Barrel liegt um 5 bis 6 US-Dollar niedriger als von der Opec

Die Türkei hat durch den Golfkrieg einen wahren Handelsboom mit Iran erlebt. 1982 stand Iran hinter Irak und der Bundesrepublik Deutschland auf Rang drei in der Liste der Handelspartner der Türkei. Davon entfielen 791,1 Millionen US-Dollar auf Exporte aus der Türkei nach Iran. Durch ein Handelsabkommen im April 1983 wurde das Handelsvolumen zwischen den beiden Staaten auf 2,5 Mrd. US-Dollar angehoben. Bereits in den ersten neun Monaten des Jahres 1988 wurde Irak durch Iran

### Iran belebt den Handel Für Europas Sozialisten driftet mit Türkei und Pakistan die SPD immer weiter nach links

Die Berufung auf Willy Brandt ist für die Eurokommunisten schon eine stereotype Formel

Von ALFONS DALMA

Wer weiß, wie ernst die Soziali-sten immer noch das Wort und den Begriff Solidarität nehmen, wird längst bemerkt haben, welcher Belastung die deutschen Sozialdemokraten unter der außenpolitischen Führung Willy Brandts und Egon Bahrs die guten Beziehungen und die Freundschaft mit den heute wichtigsten sozialistischen Parteien Europas aussetzen. Nur noch mühsam gelingt es den französischen, italienischen, spanischen oder portugiesischen Partnern, ihr Unbehagen über jene "pazifistische Friedenspolitik" zu verbergen, die sie für verhängnisvoll und für die Ursache der bedenklichen Verschiebungen von Fronten und Partnerschaften innerhalb der europäischen Linken halten.

Craxi: Wir halten an unserer Linie fest

Nach den wachsenden Differenzen zwischen der eigenen Linie und dem Kurs Willy Brandts befragt, sagte der italienische Ministerpräsident Bettino Craxi gegenüber der WELT: "Wir haben früher mit den deutschen Sozialdemokraten geradezu identische Ansichten zur Außenpolitik und besonders zur europäischen Verteidigung gehabt. Das galt, solange die SPD an der Regierung war. Seither aber scheint sie ihre Meinung geändert zu haben. Wir haben zwar unter den beiden Parteien nach wie vor beste Beziehungen, aber die Unterschiede in der Beurteilung der internationalen Lage sind tiefgreifend. Gewiß, auch die SPD meint, für den Frieden zu arbeiten. Wir sind aber überzeugt, daß wir den Frieden am besten festigen, indem wir an den Erkenntnissen festhalten, die wir früher mit der SPD teilten."

Die Sozialisten an der Spitze der verbündeten westlichen Regierungen fühlen sich im großen Streit um die europäische Sicherheit und deren nuklearstrategisches Rückgrat solidarisch mit Washington, London und Bonn. Das gilt auch für den spanischen sozialistischen Regierungschef Felipe Gonzalez. Madrid ist zwar

zung verwickelt, macht aber kein Hehl aus seiner Solidarität mit Mitterrand, Suarez und Craxi - in weiser Abwägung der eigenen nationalen Sicherheitsinteressen. Sie alle bilden eine Art süd- und lateineuropäischen Block von sozialistischen Regierungen. der in der Arena der Gegenwart den pazifistischen Offensiven, in denen die SPD die Führungsrolle an sich reißt, im Wege steht.

So wächst der Unmut der an der Spitze der sozialistischen Erfolgssträhne von heute stehenden Kräfte über das Verhalten des Präsidenten der Sozialistischen Internationale. Gleichzeitig treten immer mehr die sogenannten Eurokommunisten an die Stelle der natürlichen ideologischen Freunde als Partner der heutigen sozialdemokratischen Führung in Deutschland. Es gibt keine Stellungnahmen und keinen Leitartikel der lateineuropäischen kommunistischen Parteiorgane zu Fragen der Friedenssicherung in Europa, die einerseits nicht von Angriffen gegen die eigenen sozialistischen Staatsund Regierungschefs begleitet wären und andererseits die Gemeinsamkeit und gleiche Gesinnung mit der SPD

hervorheben. Die Berufung auf Willy Brandt ist schon eine stereotype kommunistische Formel geworden. Sie wird mit ehen iener Hartnäckiskeit und Deutlichkeit wiederholt, die schon seit Lenin als die wirksamste Propaganda gilt - selbst wenn ihre Inhalte objektiv falsch sind, so wie auch in diesem Fall. Denn die Gemeinsamkeit der Ansichten zwischen Egon Bahr und Enrico Berlinguer anstelle der Gegensätze zwischen Craxi und Brandt ist noch lange kein Beweis für die Gültigkeit einer pazifistischen Friedenspolitik. Über die Identifizierung zwischen der SPD und KPI setzt Craxi einen Titel, der für die kommunistischen Friedenstheorien allgemein gültig ist: "Verworrenes Zeug."

So breitet sich in der europäischen Realpolitik und selbst im sozialistischen Raum das Vakuum um Willy Brandt und Egon Bahr sowie um die heutige SPD aus. Da ist es verständlich, wenn manchmal die Nerven nicht direkt in diese Auseinanderset- nachlassen. Der SPD-Vorsitzende ist ein Zeichen der Zeit.

zwar aufgrund seiner früheren Leistungen durchaus zu Recht zum Nutznießer des Symbols eines Freiheitshelden von Berlin und des Nimbus des ersten sozialdemokratischen Kanzlers dieser Nachkriegszeit geworden, reagiert aber auf Kritik aus den sozialistischen Reihen sehr von oben herab. Als ob er nicht wüßte, daß erworbene Verdienste ebensowenig die späteren Fehltritte aufwiegen können, wie das Alter - dem Sprichwort nach - nicht vor Torheit schützt.

Als ihm die italienischen Genossen über ihren Kulturpolitiker und Europa-Abgeordneten Carlo Ripa di Meana auf der Ebene der Sozialistischen Internationale den Vorwurf machten, seine Unempfindlichkeit für die Gefahr von seiten der sowietischen und kommunistischen Lenkungsstrategien mache ihn zum Schrittmacher der pseudo-sozialistischen, aber in Wirklichkeit sowjetfreundlichen und kommunistischen Agenten innerhalb des großen sozialistischen Weltklubs. versuchte der SPD-Vorsitzende in einem Spiegel-Interview den unangenehmen Störenfried vom hohen Roß herab geringschätzig abzutun. Dies, obwohl der venezianische Graf, ein Spitzenkulturpolitiker und früher Die Scheidung der Geister:

Ein Zeichen der Zeit Generalintendant der "Biennale" häufig als außenpolitischer Sprecher für Craxi und für dessen Stellvertre ter in der Partei Martelli auftritt: Willv Brandt setzte ihn mit Franz Josef Strauß und mit Frau Kirkpatrick gleich, jenen Schreckgespenstern des linken Lagers. Offenbar meinte er besonders geschickt die Vornehmheit gewahrt zu haben, indem er sich zugute hielt, Ripa di Meana nicht gleich als CIA-Agenten angeprangert zu haben. Der so Gescholtene zahlte es Brandt mit der Bemerkung heim, er hätte ihm auch nie vorgeworfen, in KGB-Diensten zu stehen.

Nach solchen nicht nur verbalen Rissen im Solidaritätsgewebe der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten fällt es nicht mehr schwer zu ermessen, wie tief bereits die Scheidung der Geister geht. Sie ist

### **Wo die Arbeit der Kinder** billig zu haben ist

Gesetze bleiben wirkungslos / Lage in Mittelamerika

GÜNTER FRIEDLÄNDER, Miami

Fernsehreportagen über Mittelamerika zeigen gern Kinder, die von der Guerrilla im Gebrauch von Waffen unterwiesen werden. Sie gehören zum Kanonenfutter der Revolution. ein Schicksal, das sie mit vielen Altersgenossen teilen. Es hat nicht so sehr mit Ideologie zu tun als mit der Tatsache, daß – trotz Bürgerkrieg und Kampf der Ideologien - auch hier das oft grausame Gesetz von Angebot und Nachfrage herrscht. Die Arbeit der Kinder ist billig zu kaufen, denn Kinder gibt es ja im Überfluß.

Die jährliche Geburtenrate in den mittelamerikanischen Staaten ist fast dreimal so hoch wie in den USA. Dabei sind in den meisten Ländern mehr als 50 Prozent der Einwohner weniger als 15 Jahre alt. Zu wenig Erwachsene müssen bei zu kleinen Einkommen für einen zu großen Teil der Bevölkerung sorgen. Die Rechnung kann nicht aufgehen, wenn die Kinder nicht helfen, das Einkommen der Familie zu verbessern

Costa Rica gilt als das fortschritt-lichste Land Mittelamerikas. Seine Bewohner haben mit 72.2 Jahren die höchste Lebenserwartung in der Region und weisen gleichzeitig mit 1,79 Prozent die geringste Kindersterb-lichkeit auf. In Guatemala liegt die Lebenserwartung bei nur 57,8 Jahren, die Kindersterblichkeit aber fast bei sieben Prozent. Deshalb ist das Wachstum der Bevölkerung fast gleich: 2,6 Prozent in Costa Rica gegenüber 2,9 Prozent in Guatemala. Costa Rica bereitet seine Kinder zwar besser auf das Berufsleben vor als Guatemala, wo das Analphabetentum mit 57,8 Prozent mehr als fünfmal so groß ist wie in Costa Rica, aber in beiden Ländern absorbiert der Arbeitsmarkt die erwachsenen Arbeitswilligen nicht, weil ihre Arbeitskraft von der billigeren Kinderarbeit verdränet wird.

Nicht daß der Gesetzgeber dieser traurigen Tatsache gleichgültig gegenüberstünde. Costa Rica macht seinem Ruf als fortschrittliches Land alle Ehre. Die Verfassung verspricht Frauen und Kindern den "besonderen Schutz der Gesetze", die Frauen und Jugendlichen unter 18 Jahren verbieten, "ungesunde, schwere und körperlich oder moralisch gefährli-

che Arbeiten" zu verrichten. Aber auch in Costa Rica ist Papier gedul-

Die angesehene, konservative Zeitung "La Nacion" schātzt, daß von den 2,3 Millionen Costaricanern 150 000 Jugendliche Arbeiten verrichten, die ihnen laut Gesetz verboten sind. Der Grund dafür, daß die Arbeitgeber sich nicht an das Gesetz halten, ist einfach: Diese Kinder und Jugendlichen arbeiten für die Hälfte der ohnehin nicht hohen üblichen Arbeitslöhne. Die Behörden sind machtlos: Die Strafen für die Übertretung der Jugendschutzgesetze sind auch im ernstesten Fall so geringfügig, daß die Arbeitgeber sie oft in weniger als einem Tag eingebracht haben: Sie bewegen sich zwischen umgerechnet fünf und 22 Mark.

Die Behörden können den Jugendlichen für gewisse Arbeiten eine Arbeitserlaubnis erteilen, wobei die Arbeitszeit nicht mehr als fünf Stunden am Tag betragen darf. Aber ein Jugendlicher, der beispielsweise in der Ernte arbeitet, muß sieben Stunden arbeiten, und erhält dafür einen Tageslohn von etwa drei Mark. Dabei kann er sich aber noch glücklich gegenüber seinen Arbeitsgenossinnen schätzen, die in Bars, Bordellen oder den sogenannten Massagesalons' Geld verdienen müssen.

Diese Zustände sollten besonders denjenigen zu denken geben, die glauben, daß mit fortschrittlichen Gesetzgebungen die Ursachen der mittelamerikanischen Revolutionen beseitigt werden. Costa Rica hat fortschrittliche Gesetze, aber sie können die sozialen Realitäten weder kontrollieren noch ändern und bieten deshalb für die Zukunft keine Sicher-

Zu diesen Realitäten gehört in Mittelamerika die Verhinderung einer vernünftigen Familienplanung. Die Konservativen sprechen von der Unantastbarkeit des Lebens, die Linken von der Notwendigkeit von mehr Menschen für die Revolution. In beiden Fällen werden die Menschen nur bis zur Stunde der Geburt geschützt. Mittelamerikas Völker gehören zu den am schnellsten wachsenden der Erde, aber ihre Lebensqualität gehört

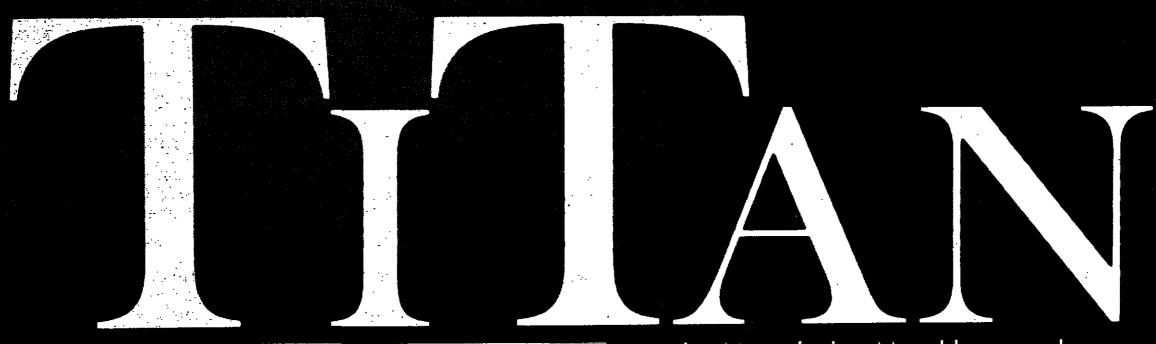

DIE MACHT DER EXCLUSIVITÄT

Seit der Mensch den Mond betreten hat, wissen wir, daß außerhalb unserer Erde auf

fremden Gestirnen Titan häufiger vorkommt als auf der Erde. Diese Tatsache hat etwas Geheimnisvolles. Sie rückt Titan in den Bereich der Faszination, die wir Menschen bei allem empfinden, was der Weite des Alls entstammt. Die Losgelöstheit von der Erde, die der kühl bläuliche Silberschimmer des Titan ausstrahlt, entspricht seinen tatsächlichen Eigenschaften. So nimmt das wertvolle Titan aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte, seines hohen Schmelzpunktes bei 1.665°C und seines im Gegensatz zu anderen edlen Metallen vergleichbar niedrigen spezifischen Gewichtes bei der Erforschung des Weltraumes eine wichtige Rolle ein. Ob wir das edle Titan mit der Faszination der Sterne verbinden oder mit der befreienden Vorstellung des Menschen, sich von der Erde zu lösen, immer strahlt dieses Metall eine außerirdische Aura aus – scheint es den Göttern OMEGA näher zu sein als uns Menschen.

### Todenhöfer: China beharrt auf Fünfertreffen

China hat seinen Vorschlag bekräftigt, nach vorheriger Reduzierung der Kernwaffenarsenale der Supermächte eine Abrüstungskonferenz der fünf Staaten einzuberufen, die Atomwaffen besitzen. Wie der Abrüstungsexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Todenhöfer, gestern in Peking nach Gesprächen mit hohen Funktionären mitteilte, hält China an seinem bereits im vergangenen Jahr vor der UNO gemachten Konferenzvorschlag unverändert fest. Als Voraussetzung für solche Verhandlungen zwischen den USA, der Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China verlange Peking aber eine amerikanisch-sowjetische Vereinbarung über



eine 50prozentige Verringerung aller Kernwaffen und ihrer Trägersysteme. Todenhöfer, der zum Abschluß viertägiger Gespräche mit Vize-Außenminister Zhou Nan zusammengetroffen war, begrüßte die Haltung Pekings und meinte, die Unionsparteien betrachteten Chinas Vorschlag als "überaus wertvoll", um die Nuklearrüstung weltweit unter Kontrolle zu bringen. Auf das Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion eingehend, meinte Todenhöfer, Peking rechne nach Aussagen chinesische Spitzenfunktionäre nach dem Führungswechsel in Moskau nicht mit einer wesentlichen Änderung der sowjetischen Haltung gegenüber China.

### Lambsdorff kritisiert Späths Steuerpläne

dpa, Stuttgart "Unfreundliches Verhalten" gegenüber der Bundesregierung hat Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) dem Stuttgarter Regierungschef Lothar Späth (CDU) vorgeworfen. Scharf kritisierte der Minister Späths Steuerpläne und sagte, er möchte nicht, daß die gute Atmosphäre in der Bonner Koalition, in der es wenig Meinungsverschiedenheiten gebe, "aus der Region ge-stört wird". Der FDP-Politiker fügte hinzu: "Die Mannschaft Bayern 1 reicht, wir brauchen kein Bayern 2." Lambsdorffs Kritik richtet sich gegen den Stuttgarter Vorschlag, vor allem Familien mit mehreren Kindern über eine Erhöhung des Kindergeldes zu entlasten, bevor eine allgemeine Steuerreform in Kraft tritt.

### Hupka will im Osten Goethe-Institute

Unter Hinweis auf die Schlußakte von Helsinki und das Schlußdokument des KSZE-Folgetreffens in Madrid hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Herbert Hupka gestern die Bundesregierung aufgefordert, auf die Einrichtung von Goethe-Instituten auch in den Staaten Osteuropas zu dringen. Im CDU-Pressedienst meinte Hupka, deutsche Kultur sollte im Ostblock nicht nur von der "DDR" repräsentiert werden. Die Bundesregierung solle immer wieder versuchen, für Goethe-Institute in Warschau, Moskau, Prag, Budapest und Sofia die Erlaubnis zu erhalten.

### Genscher spricht mit dem Swapo-Chef

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher trifft am Montag in Paris mit dem Chefder Untergrundbewegung Südwestafrikanische Volksorganisation (Swapo), Sam Nujoma, zu einem Meinungsaustausch zusammen. Die Begegnung steht nach Mitteilung des Auswärtigen Amtes in Zusammenhang mit den Bemühungen der Bundesregierung, zusammen mit westlichen Partnerländern auf die Unabhängigkeit Namibias hinzuwirken. Mit Genscher war Nujoma zuletzt im Sommer 1982 in Bonn zusammengetroffen.

# Carstens als Zeuge im Flick-Ausschuß?

Vor dem mit der Aufklärung der Flick-Spendenaffäre befaßten Untersuchungsausschuß des Bundestages wird voraussichtlich auch Karl Carstens aussagen, möglicherweise aber erst nach Ausscheiden aus dem Amt des Bundespräsidenten. Die SPD teilte am Freitag der Presse in Bonn mit, sie unterstütze den Antrag der Fraktion der Grünen, Carstens zu laden. Zwar haben die Fraktionen der Koalition im Ausschuß die Mehrheit; da für die Arbeit der Untersuchungs. ausschüsse jedoch das Prinzip des Schutzes der Minderheiten gilt, ware es nach parlamentarischem Brauch für die Koalition schwierig, einen derartigen Antrag niederzustimmen.

# Ohne Tulpanow lief in der Ostzone nichts

BERNT CONRAD, Bonn Im Alter von 82 Jahren ist in Leningrad Sergej Tulpanow gestorben. Seine letzten Lebensjahrzehnte als Professor für Ökonomie des modernen Kapitalismus an der Leningrader Universität waren ruhig verlaufen. Von 1945 bis 1950 jedoch hatte der damalige Oberst und spätere General mit Raffinesse und Gewalt die Gleichschaltung des politischen Lebens in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands vollzogen und die Sowjetisierung des

sich abzeichnenden östlichen Sepa-

ratstaates eingeleitet. Die kommunistischen, sozialdemokratischen und "bürgerlichen" Politiker, die nach Kriegsende östlich der Elbe, von der sowjetischen Besatzungsmacht ermuntert, an die Gründung neuer Parteien gingen, merkten bald, wer dort das Sagen hatte: Ein aalglatter, bei Bedarf harter, aber auch jovialer und humoriger, seit seinem Studium in Heidelberg gut Deutsch sprechender Sowietoffizier namens Tulpanow. Er tauchte überall auf, redete überall mit und war über alles informiert. Ohne ihn lief nichts mehr in der Ostzone. Das merkten bald auch jene, die sich zunächst der Hoffnung auf eine demokratische Entwicklung unter sowjeti-

schem Patronat hingegeben hatten.
Oberst Tulpanows Titel lautete:
Leiter der politischen Informationsabteilung der sowjetischen Militäradministration (SMA). Wichtiger aber
war seine Funktion als Vorsitzender
des Parteiaktivs der Kommunistischen Partei der Sowjetunion bei der
SMA. Aus dieser Machtstellung heraus gab es im Namen der SMA-Chefs,
erst Marschall Schukow, später Marschall Sokolowski, die politischen Direktiven, beispielsweise für die
Zwangsvereinigung von SPD und
KPD in der Sowjetzone zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
(SED).

Hier wie in anderen Fällen ging Tulpanow differenziert vor. Widerspenstige Sozialdemokraten, die sich dem Vereinigungsbefehl widersetzten, schüchterte er ein oder ließ sie hinter Schloß und Riegel bringen. "Entwicklungsfähigen" SPD-Politikern hingegen widmete er eine individuelle Behandlung mit viel Wodka, Zureden und Erkenntlichkeiten. Max Fechner etwa, prominentes Mitglied des damaligen Ostberliner Zentralausschusses der SPD, schenkte der Oberst einen BMW, in jener Zeit eine besondere Rarität. Fechner revanchierte sich durch sein Eintreten für

Tulpanow sorgte auch dafür, daß eine unbequeme Rede des zunächst noch auf Unabhängigkeit bedachten SPD-Zentralzusschuß-Vorsitzenden Otto Grotewohl nur in amputierter Form veröffentlicht werden konnte. Die SED-Gründung am 21. und 22. 4. 1946 war ein erster großer Erfolg des Partei-Obersten.

Ahnliche Erfahrungen machte die im Juni 1945 in Ost-Berlin gegründete Christlich-Demokratische Union (CDU). Ihre beiden ersten Vorsitzenden, Andreas Hermes und Walther Schreiber, erschienen den Sowjets bald als zu "reaktionär", so daß Tulpanow ihre Absetzung verlangte. Dabei entspann sich in einer CDU-Vor-

standssitzung am 19. 12. 1945 folge der Dialog:

der Dialog:

Tulpanow: "Die Herren Hermes und Schreiber betreiben eine reaktionäre Politik." Hermes: "Ich bitte um eine nähere Begründung dieser Beschuldigung." Tulpanow: "Diese Feststellung genügt, treten Sie zurück!" Hermes: "Ich bitte um Begründung. Solange Sie mir diese nicht geben, trete ich nicht zurück." Tulpanow: "Ich sage nochmals: Treten Sie zurück!" Hermes: "Ist das ein Befehl?" Tulpanow: "Ja. es ist ein Befehl der SMA." Hermes: "Einem Befehl muß ich mich beugen."

Daraufhin wurden Jakob Kaiser und Ernst Lemmer zu neuen Parteivorsitzenden gewählt. Ihnen blühte zwei Jahre später das gleiche Schicksal: Die sowjetische Besatzungsmacht erzwang ihre Absetzung. Zum Abschied sagte Tulpanow zu Lemmer: "Sie setzen auf die falsche Karten. Denn die Zukunft gehört dem Sozialismus." Der Oberst mit der spiegelglatten Glatze, der gelegent-lich das alte Studentenlied "O Heidelberg, du feine" zitierte, kurbelte in der Sowjetzone vieles an: Nach dem Motto "Wir müssen die deutsche Jugend gewinnen" wirkte er an der Gründung der Freien Deutschen Jugend (FDJ) mit; nicht nur das Statut der FDJ, sondern auch die Gründungsrede ihres ersten Vorsitzenden Erich Honecker (des heutigen SED-Chefs) mußten vorab von Tulpanow genehmigt werden.

Sogar die Wahl des Bergarbeiters Adolf Hennecke zum "deutschen Stachanow", der nach sorgfältiger Vorbereitung ein später für alle verbindliches Übersoll erfüllen mußte, oblag dem Sowjetoffizier.

In Tulpanows Amtszeit fiel auch die sowjetische Blockade West-Berlins. Darüber urteilte er 30 Jahre später, als der Autor ihm in Leningrad wieder begegnete, kritisch: "Die Berliner Blockade war ein Fehler. Aber welcher Staat macht keine Fehler?" Aus dem eisernen Gleichschalter war ein skeptischer Professor geworden. Unter Hinweis auf seine Wochenend-Datscha (20 Quadratmeter Wohnfläche und Obstanbau) meinte er "Fünfzig Jahre habe ich gegen das private Eigentum gekämpft. Jetzt bin ich froh, selbst welches zu haben."



General Sergej Tulpanow ist im Alter von 82 Jahren gestorbes

# Die Patienten sollen mehr zahlen

Wie Zahnärzte die gesetzliche Krankenversicherung "vor dem Konkurs" bewahren wollen

PETER JENTSCH. Bonn Die Zahnärzte haben sich aufgemacht, das System der gesetzlichen Krankenversicherung "vor dem Konkurs" zu bewahren. In Bonn legte die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) jetzt einen Forderungskatalog zur Änderung der Reichsversicherungsordnung (RVO) vor, dessen Realisierung die Selbstverwal-tung des Medizinbetriebs von "dirigistischen Fesseln befreien" und die Versicherten zu mehr "Selbstverantwortung" befähigen soll. In einer ersten Stellungnahme hat der Bundesverband der Ortskrankenkassen das Zahnärztepapier abgelehnt.

### Auf Dauer finanzierbar

Im einzelnen fordern die Zahnärzte, daß Grundleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nur noch eine angemessene und ausreichende zahnärztliche Versorgung sicherstellen sollen. Diese Grundleistungen müßten volkswirtschaftlich traghar und auf Dauer finanzierbar sein. Alle über diese Grundleistungen hinausgehenden Zusatzleistungen sollen nach dem Willen der Zahnärzte von den Patienten getragen werden. KZBV-Sprecher erklärten dazu: "Jedes. wirtschaftlich funktionierende Versicherungssystem, das nur noch solidarisch' verteilt und keinen Anreiz mehr für eigenverantwortliches Handeln bietet, muß ausbluten." Das Ende sei dann der Konkurs des Systems und seine notwendige Übernahme durch den Staat: "Die Volksversicherung, die ganz oder teilweise vom Steuerzahler bezahlt wird."

Um dies zu verhindern, schlagen die Zahnärzte unter anderem eine Verlagerung von der Spät- zur Frühbehandlung und Prävention vor. Dazu gehöre die Gruppenprophylaxe etwa in Kindergarten und Schule, vor allem aber eine wirksame Individualprophylaxe, etwa vom 12. Lebensjahr an – "selbstverstndlich in zahnärztlichen Praxen". Um den Patienten Anreize für die Teilnahme an der Vorsorge zu bieten, sollen Vorsorgetestate eingeführt werden. Mit ihrem 
Nachweis könnten die Kassen entweder eine Beitragsrückgewähr für den 
einzelnen Versicherten leisten oder 
bei dennoch notwendigem Zahnersatz eine finanzielle Vergünstigung 
bieten, die der nicht vorsorgende Pa-

tient nicht erhält.

Beim Zahnersatz wollen die Zahnärzte den Patienten in die Tasche greifen. Es gehe einfach nicht an, so die KZBV, daß jeder, auch wenn er nie seine Zähne geputzt habe, die Kosten für seinen Zahnersatz von der Solidargemeinschaft der Versicherten ersetzt bekomme.

Um das zu ändern, schlagen die Zahnärzte vor, den Rechtscharakter der Versorgung mit Zahnersatz zu ändern: Zahnersatz soll wie früher wieder eine Zuschußleistung werden und nicht mehr als Sachleistung wie heute gelten.

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung fordert daher eine ausreichende medizinische Grundversorgung mit Zahnersatz auf Kassenkosten, die aber die Wirtschaftlichkeit der Krankenkassen nicht gefährdet. Aufwendiger Zahnersatz, der vor
allem aus ästhetischen Gründen oder
wegen eines höheren Komforts verlangt werde, soll nach dem Willen der
Zahnärzte vom Versicherten selbst
bezahlt werden. Die Zahnärzte denken zum Beispeiel daran, vom fünften Zahn an Verblendungen nicht
mehr auf Kassenkosten durchzufüh-

Gegen diese Lösung haben sich die Ortskrankenkassen ausgesprochen.

Ihr Sprecher erklärte der WELT:
"Die Ortskrankenkassen bieten ihren
Versicherten vollen Versicherungsschutz auch für den Zahnersatz." Das
Gebot der Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich werde durch die gerade
erst von der KZBV und den Spitzenverbänden der Krankenkassen verabschiedeten Richtlinien für die prothetische Versorgung gewährleistet.
Die hier gefundenen Lösungen
machten die von den Zahnärzten vorgeschlagene Aufteilung in eine
Grund- und Zusatzversorgung überflüssig.

### Mit Sorge in die Zukunft

Mit Sorge sehen die Zahnärzte auch in die Zukunft. Die deutlich erkennbare Zunahme der Mundgesundheit durch die Erfolge der Prävention und die Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Zahnund Mundkrankheiten führten bei gleichzeitiger Abnahme der Bevölkerungszahl zu sinkendem Bedarf zahnärztlicher Behandlung (und damit natürlich zu sinkendem Einkommen der Zahnärzte). Aus alledem, so argumentiert die KZBV, "ergibt sich zwingend ein Minderbedarf von Zahnärzten, von Zahntechnikern und anderen Hilfsberufen\*. Forderung der Zahnärzte: Die Zahl der Ausbildungsplätze an den Universitäten muß künftig gesenkt werden.

täten muß künftig gesenkt werden. Schließlich votiert die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung auch gegen die "Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen" und ihre "dirigistischen Einflußmöglichkeiten in die gemeinsame Selbstverwaltung". Vor allem die Empfehlungskompetenz der Konzertierten Aktion über die angemessene Änderung der Gesamtvergütung in Anlehnung an die Entwicklung der Grundlohnsumme ist den Zahnärzten ein Dorn im Auge.

,Europäische Truppe der grünen Helme

Ex-Staatspräsident Giscard spricht sich für eigene Verteidigungsgemeinschaft aus

dg. Franki

Der ehemalige französische Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing hat sich für eine "Federführung" Deutschlands und Frankreichs bei der Bildung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft ausgesprochen. Vor dem Wirtschaftschub Rhein-Main meinte der Politiker am Donnerstag abend in Frankfurt, einer derartigen Initiative könnten sich dann auch andere europäische Großmächte wie Großbritannien und Italien anschließen.

Ohne die zwischen seinem Nachfolger François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl erörterte deutsch-französische Zweierunion zu erwähnen, erklärte Giscard, die Idee einer "europäischen Verteidigungskörperschaft" sei schon Gegenstand seiner Gespräche mit dem früheren deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt gewesen. Mit Schmidt sei er sich einig gewesen, daß ein derartiger Verteidigungsvertrag nicht sofort mit allen EG-Staaten zu erreichen sein würde. Deshalb müßten Deutschland und Frankreich vorangehen.

Nach Meinung des früheren französischen Präsidenten hinterläßt der Ausgang des Streites über die Nachrüstung einen "bitteren Geschmack". Zwar werde nun das militärische Gleichgewicht zwischen Ost und West wiederhergestellt, aber nicht durch Entwaffnung, sondern durch "Überwaffnung". Die Raketen würden in Europa stationiert und seien auf Europa gerichtet. Letzlich also seien die Europäer die Betroffenen, aber die Entscheidungen hätten andere getroffen.

Wie der Franzose darlegte, werde die Schwäche Europas sogar noch zunehmen. Wegen der nicht überwundenen Wirtschaftskrise würden zum Beispiel England und Frankreich gezwungen sein, ihre konventionelle Rüstung zu drosseln. Bis 1992 werde die Abschreckungskraft Frankfeichs veralten. Damit erhone sich die Kriegsgefahr, die Europäer würden mehr und mehr zum Spielball der Supermächte. Sie müßten deshalb ihre "Minderwertigkeitsund Schuldgefühle" überwinden und sich auf die Trümpfe in ihrer Hand besinnen.

In diesem Zusammenhang erinnerte Giscard daran, daß Europa mehr Einwohner und ein größeres Wirtschaftspotential als die Sowjetunion habe. In der Elektronik sei der Vorsprung gegenüber den Russen beträchtlich. Die geringe Größe Westeuropas werde ausgeglichen durch die Weite des Luftraums und der Meere.

Als Schritte zu einer Verteidigungsgemeinschaft schlug Giscard einen "Rat der europäischen Hauptquartiere" und eine "europäische Truppe der grünen Helme" vor. Die Europäer sollten rein europäische Trägerwaffen entwickeln und eigene Vorschläge für die Abrüstungsverhandlungen ausarbeiten. Außerdem sollten sie die "riesige Forschungsarbeit" an Schutzwaffen aufnehmen, mit denen künftig Räketen des Gegners schon beim Anflug zerstört werden können.

Diese "dritte Waffengeneration" ist nach Giscard keine Science-fiction mehr, sondern bereits "handfeste Entwicklung". Mit derartigen Waffen werde sich die zukünftige Verteidigung nicht mehr auf die Angst der Zivilbevölkerung stützen, vielmehr würden die Militärs Angst haben. Über allden dürfe freilich nichts unternommen werden, was zur "Entkopplung" von Amerika führt. Bis vielleicht zum Jahr 2050 blieben die Amerikaner die Garanten der europäischen Sicherheit.



Bischof Eduard Lohse felert morgen seizen 68. Geburtstag FOTO: NORBERT SCHLEZ

### Protestanten verdanken Lohse viel

HENK OHNESORGE, Bonn Er ist kein Kirchenführer der herkömmlichen Art: Bischof Eduard Lohse überzeugt durch Argument und Persönlichkeit, nicht durch die Autorität des Amtes. Gegen den Gedanken der Machtanwendung durch die Kirche hatte sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) schon im Juli 1971 nach seiner Wahl zum Landesbischof in Hannover gewandt, indem er feststellte, Beauftragte der Kirche können unter keinen Umständen sich ihres Auftrages entledigen, indem sie anordnen oder etwas durchsetzen wollen". Zu dieser Ansicht steht der gebürtige Hamburger, der am Sonntag 60 Jahre alt wird, nach

Als Ratsvorsitzender der EKD gewissermaßen das "Oberhaupt auf Zeit" des Protestantismus in der Bundesrepublik, versucht Eduard Lohse, den verschiedenartigen, sich oft widersprechenden Strömungen einer Volkskirche gerecht zu werden. Schelte von jeweils derjenigen Seite, die ihn – vergeblich – zu vereinnahmen versucht, bleibt da nicht aus. Als Landesbischof hatte er sich 1972 öffentlich für die Annahme der Ostverträge eingesetzt. Der Ratsvorsitzende ist zurückhaltender geworden. Dort allerdings, wo es für ihn um entscheidende Fragen geht - etwa um den Ökumenischen Rat der Kirchen, für den er keine Alternativen sieht, oder um die von ihm vertretene Unvereinbarkeit zwischen Pfarramt und Mitgliedschaft in der DKP - macht er. ruhig und unmißverständlich seinen Standpunkt klar.

Der mit der Gelassenheit und der stillen Humor des Norddeutschen gesegnete Neutestamentler hat sich nie einer Aufgabe versagt und sie immer engagiert durchgeführt: Als Rektor der Universität Göttingen und als Vorsitzender des Evangelischen Bibelwerks ebenso wie in vielen kirchenleitenden Funktionen. Aber es gehört auch zur Einschätzung der eigenen "Unentbehrlichkeit" und zum Selbstverständnis des einstigen Schnellbootkommandanten, daß er nach einem Jahrzehnt im Bischofsamt sechs Monate Urlaub nahm, um an einer amerikanischen Universität wieder wissenschaftlich zu arbeiten. Gläubig und in seinem Wesen glaubwürdig – die Protestanten in der Bundesrepublik verdanken Eduard Loh-

# Thema, Friedenserziehung" und die Rechte der Eltern von ELISABETH RUGE nicht sonderlich dem Geschmack des erreicht. Gegen Honorar spricht er delehrer oder ein Fachlehrer für Ge Eltern sind jedenfalls angesichts der

Von ELISABETH RUGE

s fing ganz harmlos an: Die Schüler der 9. und 10. Klassen des Gutenberg-Gymnasiums frohlockten am Wochenende – am Montag würden drei Stunden ausfallen, dafür sei eine Autoren-Lesung angesetzt. Aus Platzgründen sollte die Veranstaltung nicht in der Schule, sondern in einem Saal der Stadt Wiesbaden stattfinden. Da die Veranstaltung in die reguläre Schulzeit fiel, hatte jeder Klassenleiter darauf zu achten, daß kein "Schäflein" verlorenging. Am Saaleingang wurden Posten aufgestellt, "Schulzwang" bekamen einzelne Schüler zu hören, die versuchten, sich aus dem Staube zu machen.

Die Autoren-Lesung entpuppte sich als Aktion zum Thema "Friedenssicherung" – Ersatz für die Nichtbeteiligung an den Friedens-Demonstrationen dieser Schule im vergangenen Oktober.

An diesem Februar-Montag in Wiesbaden, vorn auf dem Podium bei dieser Autoren-Lesung, saß der geladene Autor Anton-Andreas Guha. Daneben der Arzt Dr. Bastian, Sohn des "grünen Generals", sowie ein Vertreter des Bundesverbandes für Selbstschutz mit Namen Wufka. "Niemand von der Bundeswehr", das hätte den Rahmen der Veranstaltung gesprengt, antwortete die Schulleitung auf Anfrage alarmierter Ettern. Wer hatte diese Autoren-Lesung genehmigt? Der Schulelternbeirat wußte es auch nicht.

Laut hessischer Verfassung Artikel 56,6 ist die Mitbestimmung der Ettern festgeschriebenes Recht. Ettern können verlangen, daß bei "Friedens-Veranstaltungen" Jugendoffiziere auftreten. Das entspricht freilich

nicht sonderlich dem Geschmack des hessischen Kultusministers. In Frankfurt hatten Jugendoffiziere 150 Schulen angeschrieben und einen Besuch angeboten; sie bekamen 15 Antworten. Dagegen ist die Deutsche

Friedensgesellschaft/Vereinigung der Kriegsdienstverweigerer (DFG/VK) an rund der Hälfte der Schulen Frankfurts willkommen. Nach Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums ist die DFG/VK eine kommunistisch infiltrierte Organisation. Die Bundeswehr hingegen hat einen klaren Verfassungsauftrag. Daß sie zuwenig zur Aufklärung herangezogen wird, hatte schon Willy Brandt 1973 als Bundeskanzler beklagt.

Schreckensvisionen, die unter die Haut gehen

Die Autoren-Lesung im Wiesbadener Tattersall begann: Anton-Andreas Guha zitierte eine gute Stunde lang aus seinem Buch "Ende". Ein Werk, das in apokalyptischer Weise unterstellt, es würde zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Atomwaffen kommen. Schreckensvisionen, die den Kindern unter die Haut gehen sollten. Und da es so einfach nicht ist, eine heranwachsende Generation bei der Stange zu halten, die durch Film und Fernsehbilder zum Teil bis zum Überdruß mit Greuelbüdern gefüttert wird, hatte Guha einen Trick: Sobald die Zuhörerschaft erlahmte, wurde er eindringlich - "stellt euch vor, dies geschieht bei euch um die Ecke", er anannte Straßennamen in Wiesbaden. Vororte im Taunus, Gegenden, die die Kinder gut kennen.

Sein Ziel – die emotionale Aufladung einer Gruppe – hat Guha auch bei anderen Veranstaltungen schon erreicht. Gegen Honorar spricht er bundesweit auf Friedens-Aktionen und schürt das Friedens-Feuer. Grüne in Hessen auf dem Podium

der Schulen: erste Folgen des neuen rot-grünen Bündnisses, das sich als Modell für Bonn empfiehlt? In Hessen jedenfalls droht eine Re-Ideologisierung mit Stichworten wie "Zwangsförderstufe, Abschaffung der Zensuren, Abkehr von der bisberigen dualen Ausbildung" (Lehre/Berufsschule). Der Katalog der Grünen zum Thema "Bildung" ist umfangreich, und wenn die Grünen ihm durchsetzen, folgt daraus an den hessischen Schulen eine Entwicklung, die den Verantwortlichen aus dem Ruder laufen dürfte.

Denn die Re-Ideologisierung findet sozusagen durch die Hintertür Kinlaß in die Schulstuben, hinter dem Rükken vieler Schulleiter und Lehrer guten Willens, vorbei auch an den ahnungslosen Eltern. Diese sogenannte Autoren-Lesung für die 9. und 10. Klassen des Wiesbadener Gymnasiums ist die neueste Variante von ideologisch ausgerichteten Zellen, an Hessens Schulen politische Werbung zu betreiben. Dabei hat alles eine scheinbare Ordnung: Der hessische Kultusminister Krollmann löst den Konflikt zwischen Eltern und Friedens-Akteuren, indem er die Gestaltung des Themas "Friedenssicherung" den einzelnen Schulen überläßt; der Schulleiter löst den Konflikt, indem er Kompromisse mit dem Kollegium sucht.

Das bedeutet im Falle dieses Wiesbadener Gymnasiums: ein Arbeitskreis wird gebildet, sehr gemischt, wie der Schuleiter versichert, aus interessierten Lehrern und Schülern, die sich mit dem Thema "besonders" befaßt haben. Und wer wüßte besser darüber Bescheid als ein Sozialkundelehrer oder ein Fachlehrer für Gemeinschaftskunde? Den einzelnen Mitgliedern des Arbeitskreises ist es überlassen, die Gestaltung von sogenannten Vortrags-Veranstaltungen in die Hand zu nehmen und Referenten einzuladen.

So war es auch hier kein Wunder, daß der offizielle Vertreter des Selbstschutzes" im von der Stadt Wiesbaden zur Verfügung gestellten Tattersall eher den Eindruck von Hilflosigkeit vermittelte: er schien mehr aus Alibi-Gründen ausgewählt. worden zu sein. Angesichts der vor den 300 Schülern aufgezeigten Schreckensfolgen eines Atomschlages erwiesen sich seine Hinweise auf existierende oder noch zu schaffende Bunker spätestens dann als sinnlos, als General Bastians ärztlich promovierter Sohn seine Meinung zu Bunkern wiedergab: "Wenn es soweit ist, bleibe ich lieber im Freien, da drinnen wird man doch nur gegrillt wie ein Würstchen."

Heikle Probleme werden mündlich erledigt

Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, welche Auswirkungen solche Äußerungen auf empfindsame Gemüter haben. Die Betroffenbeit, besonders der Mädchen, wurde nach der Veranstaltung im Wiesbadener Tattersall deutlich: "Ich werde immer mutloser nach solchen Diskussionen", resignierte eine, und andere fragten verzagt: "Hat es überhaupt noch einen Sinn zu leben?"

Die Frage stellt sich, ob die Erfinder der hesssischen "Rahmenrichtlinien" diesen Effekt bedacht haben, als sie mit dem sogenannten "affektiven Lernziel" eine Emotionalisierung der Schüler bewußt anstrebten. Viele

Ettern sind jedenfalls angesichts der zunehmenden Meldungen über "Freitod von Schülern aus Zukunftsangst" alarmiert.

Krollmann – in die Zange genommen – reagiert nach außen zurückhaltend. In Briefen an alle hessischen Schulen und an die Presse forderte er zur Zurückhaltung auf und betonte, daß der Unterricht Vorrang habe. Doch im Hintergrund entwickelte er einen neuen Verwaltungsstil: Heikle Probleme werden ab sofort mündlich vorgetragen und mündlich erledigt. Dazu der Tip aus seinem Ministerium: "Wenn etwas vorkommt, tut nichts; wenn Lehrer zu Demonstrationen gehen, drückt die Augen zu."

Das führt jetzt dazu, daß Beschwerden der Ettern höchstens auf eine Belehrung des betroffenen Erziehers hinauslaufen. Die stille Formel an Hessens Schulen lautet "formlos, fristlos, fruchtlos". Selbstverständlich haben Ettern die Möglichkeit, sich mit einer Dienst-Aufsichtsbeschwerde zu wehren, doch der Ärger ist für die Betoffenen meist so groß, daß sie die Finger davon lassen, zumal wenn ihr Kind auf wackeligen Zensuren steht und dazu noch "Ge-

sinnungs-Noten\* befürchten muß.

So halten viele still, und das ist das
Ziel. Unbemerkt sollen in Hessen
nun auch die Aktionen der "Friedenssicherung" an den Ettern vorbeisegeln. Bei der "Autoren-Lesung" in
Wiesbaden wurde jedenfalls niemand
rechtzeitig hellhörig.

Für neuen politischen Zündstoff ist an hessischen Schulen bereits gesorgt. Schüler sollen auf einen Plakat-Wettbewerb vorbereitet werden, zu dem die IG-Metall zusammen mit der GEW zur Unterstützung ihrer Forderung nach der 35-Stunden-Woche aufrufen will. In der Jury sitzt Hert Krollmann.

### "Verfassungsschutz kann nicht Staat im Staate werden"

W. K. Bonn
Die Gefahr, daß der Verfassungsschutz als geheimer Nachrichtendienst "zu einem Staat im Staate"
werden könnte, ist nach Ansicht des
Kölner Staatsrechtlers Professor
Klaus Stern in der Bundesrepublik
Deutschland am wenigsten gegeben.
Im ZDF wies Stern am Donnerstagabend in einer Diskussion über die
Kontrollmechanismen für die Geheimdienste darauf hin, daß der Verfassungsschutz zur Administration in
der Bundesrepublik gehöre und damit zum öffentlichen Dienst.

Eine teilweise lebhafte Diskussion führten der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln, Heribert Hellenbroich und sein Vorgänger Richard Meier, mit dem Hamburger Verfassungsschutzchef Christian Lochte. Meier betonte, im politischen Extremismus spielten Personen durchaus nicht - wie Lochte meine – eine sekundäre Rolle für den Verfassungsschutz. In Hamburg wird dagegen nach Lochtes Angaben der organisierte Extremismus - Parteien, Organisationen, Vereine - beobachtet. Personenerkenntnisse seien von sekundärer Bedeutung. Unwidersprochen blieb der Vor-

wurf, die Politiker hätten an dem ramponierten Ruf der deutschen Geheimdienste erhebliche Mitschuld. Seite 14: Jäger und Gejagte

OIE WELT (usps 603-590) is published daily except aundays and helidays. The subscription price for the U.S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560. Sylvan Avenus, Englewood Cliffs N.J. 07632.

### Partei hält Rote Armee test im Griff

FRIED H. NEUMANN, Moskau Die Politische Hauptverwaltung der Sowjetarmee hat den Führungsanspruch der Kommunistischen Partei in den Streitkräften unterstrichen. Kurz nach der Wahl des neuen Generalsekretärs Konstantin Tschernenko veranstaltete sie eine hochrangig besetzte Militärkonferenz Als Haupt-redner erklärte Generalleutnant Utkin, der stellvertretende Leiter Hauptverwaltung, die führende Rolle der Partei sei das Grundprinzip des militärischen Lebens.

Deshalb sei es die wichtigste Aufgabe der Politoffiziere, die Sowjetarmee eng mit der Parteizu verbinden, betonte der General Der Einfluß der Parteigruppen in den Streitkräften müsse gestärkt werden. Die ideologisch-politische Erziehung der Soldaten sei "noch fester" mit ihren militärischen : Aufgaben zu verbinden. Utkin erinnerte an das Versprechen der neuen Parteiführung, sie werde auch kümftig für die Verteidigungsfähigkeit des Landes sorgen, "damit wir über aus-reichende Mittel verfügen, um die heißen Köpfe der militanten Abenteuerer abzukühlen". Er zitierte damit die Worte Tschernenkos vor dem Zentralkomitee, ohne dessen Namen zu

d laine his

tanten

lken

Viel

E SER

Control of the contro

THE REAL PROPERTY.

35 35

The River

- 14 m

---

12 Joe

-11-25

in the second

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

್ರಾಕ್ ಹಿಕ್ಕೆ

1. (25.22.22)

° - = = = =

-----

.....

4.0

4.00

2 - :::::

81.587 **(800)** 

100 - 100 100 100 **1**00

into e<u>e</u>

k Mee

te Mi-z

تتقيدن والمرا

್ಟ್ ಆನಿಕ ೧೯೬೬

n ini

عسايات

مناعد فسندترين

------

لأنفادي.

تناية <u>بندية</u> والم

المنظرة المنظورة الم المنظورة ا

فتتبيامي والما

نستناج والمدارج

ungith

the State

हि अद्योगी

المستقبل ال المستقبل ال

- in the contract of the contr

المجاورات

Nach dem Wechsel an der Spitze der Partei scheinen viele Militärs zu befürchten, daß sich die neue Führung vorrangig anderen Aufgaben zuwenden könnte. Tschernenko und Außenminister Gromyko hatten bei der Beisetzung Andropows mit beruhigenden Worten über die Sicherheit der Sowjetunion gesprochen. Das Land sei militärisch stark und deshalb in der Lage, "alle Errungenschaften zu schützen", sagte der Generalsekretär. Und Gromyko versicherte, schon Andropow habe alles getan, damit die Menschen "keine Angst um ihre Zukunft haben müssen". Auch Verteidigungsminister Ustinow hatte darauf hingewiesen, daß die Verteidigung zuverlässig gewährleistet sei: Keinerlei Drohungen können uns einschüchtern."

In den Ohren der militärischen Führung, die stets den weiteren Ausbau und die Modernisierung der Rüstung verlangt hat, klingen solche Versicherungen nicht sehrüberzeugend, zumal sie mit Andeutungen über eine fortgesetzie Verhandlungsbereitschaft verbunden waren. Bereits Anfang Februar hatte der Wahlaufruf des Zentralkomitees mit dem Satz überrascht, daß "die militärpolitische Lage ungeachtet ihrer Kompliziertheit nicht dramatisiert werden" dürfe.

### London plant weniger Zuwachs für Wehretat

wth. London Die britische Regierung will vom März 1986 an ihrer Verpflichtung gegenüber der NATO, den Verteidi-gungs-Haushalt um jährlich drei Pro-zent unabhängig von der Inflatione rate zu erhöhen, nicht mehr nachkommen. Die Budgetsteigerung soll dann nur noch ein Prozent betragen. Diese Rechnung geht jedoch von einer Inflationsrate von nur drei Prozent im Jahre 1986 aus. Sollte sie dann aber über vier Prozent liegen, würde der britische Verteidigungs-haushalt zum ersten Mal seit über 20

Jahren effektiv vertingert. Diese Kürzungen würden zu einem Zeitpunkt wirksam werden, da der britische Verteidigungsetzt durch die Umrüstung der Polarisflotte auf das Trident"-System mit Gesamtkosten von 7,5 Milliarden Pfund über Jahre hinaus stark belastet ist. Dazu kommen Kosten für die Präsenz britischer Truppen auf den Falklands, die sich bis zum Jahre 1986 auf 1,7 Milliarden Pfund belaufen werden.

Diese Zahlen sind in einem Weißbuch enthalten, in dem die britische Regierung praktisch ein Nullwachstum ihrer Staatsausgaben für die nächsten drei Jahre ankündigt.

### **■** Grabert nicht nach Budapest

Co. Bonn Horst Grabert, derzeit Botschafter der Bundesrepublik in Belgrad, soll, entgegen ursprünglichen Absichten, nicht Botschafter in Budapest werden, verlautete gestern von unterrichteter Seite in Bonn. Die geplante Entsendung des Sozialdemokraten Grabert nach Ungarn hatte zu den Ende vergangenen Jahres von der CSU heftig kritisierten Personalentscheidungen des Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher (FDP)

gehört. Das Auswärtige Amt wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern, sondern bemerkte lediglich: "Wir haben offiziell nie bestätigt, daß Grabert nach Budapest versetzt werden solle." Offenbar hat Bundeskanzler Helmut Kohl nach der Kritik aus Bayern bei Genscher Einwände gegen Graberts Berufung erhoben, so daß der Plan fallengelassen wurde.

Prinzipiell war der einstige Chef des Bundeskanzieramtes unter Willy Brandt noch im November 1983, ebenso wie die von der CSU angegriffenen Diplomaten Wolfgang Behrends, Gerhard Ritzel und von der Gablenz, von Genscher verteidigt worden. Grabert habe sich seit 1974 als Botschafter in Österreich und Jugoslawien hervorragend bewährt", Alleingung Boan-Puris meinte der Minister damals.

### Craxi droht eine offene Konfrontation mit KP

Streiks gegen die Anti-Inflationspolitik der Regierung

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Wilde Streiks im ganzen Land und eine starke Erschütterung der Ge-werkschaftsbewegung sind die ersten Folgen eines von der italienischen Regierung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi beschlossenen Eingriffs in die Automatik der gleitenden Lohnskala. Als noch weiterreichende Konsequenz zeichnet sich die Möglichkeit einer kommunistischen Großoffensive gegen Craxi und damit eine offene Konfrontation zwischen KP und Sozialistischer Partei ab.

Die Streiks, die in den letzten Tagen besonders hart den Transport-sektor betroffen haben, richten sich gegen den Beschliß der Regierung, im Rahmen der Anti-Inflationspolitik eine Abbremsung der gleitenden Lohnskale zu dekretieren. Nach langwierigen Verhandlungen mit den Gewerkschaften und Unternehmern wurde durch Regierungsdekret verordnet, daß die Lohnskala in diesem Jahr nur um neun, nicht, wie ursprünglich vorgesehen, um 12 Punkte steigen soll. Für einen Arbeitnehmer mit einem Jahreslohn von 20 000 DM bedeutet dies eine Reduzierung des Lohnausgleichs um 265 DM. Da sich die Regierung jedoch gleichzeitig verpflichtet hat, die Inflationsrate von etwa 13 auf 10 Prozent zu senken. würde nach ihrer Darstellung die Kaufkraft dieses geringer aufgestockten Lohnes sogar ganz leicht (um sechs DM) steigen.

Das Regierungsprojekt war nach wochenlangem Tauziehen zwischen dem sozialistischen Arbeitsminister De Michelis, den Gewerkschaften und den Unternehmern vom Unternehmerverband, vom christdemokratischen Freien Gewerkschaftsbund (CISL), von der sozialistisch-sozialdemokratisch-republikanischen Arbeiterunion (UIL) und vom sozialistischen Flügel der kommunistisch-sozialistischen CGIL gebilligt worden. In der Konföderation dieser drei größten Gewerkschaften des Landes konnte darüber jedoch ebensowenig

eine Einigung erzielt werden, wie innerhalb der kommunistisch beberrschten CGIL. Offensichtlich auf Anweisung ihrer Parteizentrale sperrten sich die kommunistischen Gewerkschaftsfunktionäre gegen jeden Kompromiß. Sie verteidigten die Automatik der gleitenden Lohnskala wie eine "heilige Kuh" auch um den Preis der gewerkschaftlichen Geschlossenheit,

Das Regierungsdekret muß jetzt in-perhalb von 60 Tagen vom Parlament bestätigt werden, und die KP hat im Verein mit den linksradikalen Splitterparteien ihre Entschlossenheit kundgetan mit allen parlamentarischen Mitteln dagegen zu opponie-

In politischen Kreisen Roms stellt man sich die Frage, ob KP-Sekretär Enrico Berlinguer damit nicht noch viel weitergebende Ziele verfolgt. Man hält es nicht für ausgeschlossen, daß er bei der Kontroverse um die gleitende Lohnskala den Hebel ansetzen will, um die sozialistisch geführte Regierung nicht nur durch eine parlamentarische Niederlage, sondern auch durch eine assembleare Protestbewegung aus den Angeln zu heben. Die angelaufene Streikwelle könnte darauf hindeuten. Alle diese Streiks werden als "spontan" hingestellt. In Wirklichkeit aber haben fast überall kommunistisch beherrschte Fabrikräte dazu aufgerufen, was in der Öffentlichkeit den Verdacht geweckt hat, daß eine zentrale Planung durch das kommunistische Parteihauptquartier dahintersteht.

Von sozialistischer Seite wird der KP unzulässige Einmischung in die Gewerkschaftsangelegenheit vorgeworfen und nachdrücklich vor den Folgen für die gewerkschaftliche Einheit gewarnt. Der langjährige beigeordnete sozialistische Generalsekretär der CGIL, Agostino Marianetti, erklärte auf einer Pressekonferenz: "Wir werden fortfabren, für die Einheit zu arbeiten, aber vielleicht muß man einen neuen Zyklus beginnen."

dieser Vorschlag, der in der Gemein-

schaft kaum ein Echo fand, vorzüg-

lich geeignet, Spöttern neue Nahrung

zu geben. Die EG, unfähig ihre eige-

nen Probleme des Alltags zu lösen,

"hebt ab", greift nach den Sternen.

Diplomaten in Brüssel wären

des, wenn sie die jüngsten Ankundi-

gungen Kohls und Mitterrands von

einen deutsch-französischen Kern in-

nerhalb der Gemeinschaft mit ähn-

lich beißender Kritik überzögen. So

stellen nichtoffizielle Reaktionen der

Kleinen denn auch eine Mischung

aus ungläubigem Staunen und Wie-

dererwachen alter Befürchtungen

Ungläubigem Staunen, weil weder

von Kohl noch von Mitterrand bisher

ein wirklich konkretes Lösungskon-

zept für die EG-Krise bekannt ist.

beide aber gleichzeitig hochfliegen-

den Plänen freien Lauf lassen. Bel-

giens Premier Martens hat jedenfalls

keinen Zweifel daran gelassen, daß er

von einem deutsch-französischen Al-

leingang nichts hält. Und Dänemarks

Ministerpräsident Poul Schlüter ist

wie die meisten seiner Landsleute

ohnehin weit entfernt davon, in der

Gemeinschaft mehr als eine Freihan-

Die Kleinen in Europa - sie begin-

nen eigentlich schon mit Italien.

Doch wer die Benelux-Länder in ih-

rer wirtschaftlichen Potenz betrach-

tet, muß zu dem Ergebnis kommen.

daß der Unterschied beispielsweise

zu Frankreich nicht mehr allzu groß

ist. Hätten die vagen deutsch-franzö-

sischen Ankündigungen nicht eine derart starke Ablenkungsfunktion

von den tatsächlichen EG-Proble-

men, dann allerdings wären die Sor-

gen in Brüssel, Den Haag, Luxem-

burg oder Kopenhagen größer, als sie

es heute tatsächlich sind. Gegen eine

enge Zusammenarbeit Bonn - Brüs-

etwas einzuwenden, wohl aber gegen

den Versuch, dominiert zu werden.

Deshalb wissen die Kleinen heute

vielleicht besser als gestern: Wenn es

sel hat niemand in der Gemeinschaft

delszone zu sehen.

### Bonn fordert mehr "Freimengen" bei EG-Reisen

ULRICH LÜKE, Straßburg Die Bundesregierung hat in dieser Woche in die Gremien der Europäischen Gemeinschafteine neue Initiative über "Aktionen für den Bürger zur Direktwahl\* eingebracht. Das Zwölfpunktepaket, das im Auswärtigen Amt zusammengestellt wurde, ist von dem Ziel getragen, die Gemeinschaft beim Wahlbürger dadurch populärer zu machen, daß er konkrete Verbesserungen vor allem bei Kontakten mit dem EG-Ausland erhält.

An erster Stelle wird in dem Paket die Erhöhung der Freimengen im Reiseverkehr innerhalb der Gemeinschaft gefordert. Bonn möchte die Grenze für den abgabenfreien Einkauf im EG-Ausland von bisher 210 auf 400 Ecu, also von knapp 500 auf 900 Mark anheben. Statt 750 Gramm Kaffee sollen künftig 1000 Gramm, statt 150 Gramm Tee künftig 200 Gramm abgabenfrei eingeführt werden können. Die Freimenge für Wein soll von vier auf sechs Liter steigen. Diese Vorschläge decken sich mit den Intentionen der EG-Kommission, ließen sich bisher aber nicht verwirklichen

Die Kontrollen an den Binnengrenzen der Gemeinschaft sollen erleichtert werden. Zunächst probeweise fordert Bonn eine Einschränkung der Personenkontrollen, die Einrichtung eigener EG-Spuren bei Autobahn-Grenzübergängen und eigene Kontrollschalter für EG-Bürger in den Flughäfen. Die Bundesregierung erklärt sich bereit, auch im Verkehr mit Griechenland, Großbritannien und Irland den Inlandsposttarif einzuführen, der bisher schon für die anderen EG-Staaten gilt. Allerdings will Bonn hier auf Gegenseitigkeit bestehen.

Bereits angekündigt war die Einführung des Telefoninlandstarifs für Gespräche in alle EG-Länder und die Ausweitung des verbilligten Nachttarifs auch auf Großbritannien. Weitere Vorschläge betreffen den Umweltschutz (bleifreies Benzin Seveso-Richtlinie), die Jugendarbeitslosigkeit und die Einführung einer Europa-

### Afrika hofft auf den Westen

Moskau befürwortet jetzt westliche Entwicklungshilfe für seine schwarzen Verbündeten

von MONIKA GERMANI

Angesichts der seit 14 Jahren herr-Schenden Trockenheit auf dem afrikanischen Kontinent, die in den Ländem der Sahel-Zone begonnen, sich in den letzten drei Jahren selbst bis ins südliche Afrika vorgeschoben hat und auch dort verheerend wirkt, ist es kaum verwunderlich, wenn sich die schwarzen Völker in immer stärkerem Maße um Hilfe an den Westen wenden. Nach Auskunft der UN-Lebensmittel-und-Landwirtschafts-Organisation (FAO), herrscht in 24 Ländern Afrikas eine bisher nie gekannte Hungersnot. Zu den am meisten betroffenen Ländern gehören Äthio-pien, Ghana, Obervolta. Total abgewirtschaftet und bankrott sind Moçambique und Angola.

Gemeinsam ist diesen Staaten eine starke direkte, oder wie im Fall Ghana und Obervolta über Libyen indirekte, Bindung an die Sowjetunion. Doch aus Moskau erhalten sie im allgemeinen nur militärische Hilfe. Besonders in Äthiopien, Angola und Mocambique tragen Sozialismus und die übliche Korruption zur Verelendung der "befreiten Massen" bei. Eine kleine, dünne Oberschicht lebt. nach sozialistischem Vorbild, gut, der Rest der Bevölkerung hungert.

Unersetzliche Länder für sowjetische Expansion

In diplomatischen Kreisen im südlichen Afrika ist seit längerer Zeit eine interne Weisung der Sowjetunion an ihre schwarzen Verbündeten bekannt, wonach diese sich um Wirtschaftshilfe an ihre ehemaligen Kolonialmächte im Westen wenden wollen. Es sei unziemlich, diese Hilfe von einer nicht-kolonialen Macht, wie der Sowjetunion, zu erwarten. Schließlich habe der Westen diese Länder jahrelang ausgebeutet, und damit seien sie heute zu wirtschaftlicher Gutmachung verpflichtet.

Bestätigt wurden diese Informationen nun in der letzten Ausgabe der in Paris erscheinenden "Lettre d'Afrique". Das über Afrika wohl am besten informierte Blatt schreibt dazu, bereits vor 10 Jahren hätten die Afrika-Experten im Kreml einen wirtschaftlichen Entwicklungsplan entworfen, demzufolge die mit der Sowietunion befreundeten Länder der Dritten Welt, vor allem in Afrika, sich nur an den Westen um Nahrungsmittel-Hilfe wenden sollen. Bisher sei dieser Vorschlag auf den direkten Widerstand der Armeeführung gestoßen, weil sie eine Annäherung ihrer Verbundeten an den Westen befürchtete. Doch in der Ära Andropow sei es gelungen, diese Bedenken aus dem Weg zu räumen und die Armee von den Vorteilen einer solchen Strategie zu überzeugen.

Die Sowjetunion ist heute, so "Lett-

re d'Afrique", finanziell nicht in der Lage, die wirtschaftliche Not von Angola, Moçambique, Äthiopien oder Madagaskar zu lindern. Diese Länder sind durch ihre strategische Lage und den Mineralreichtum jedoch für die Expansion des sowjetischen Imperiums unersetzlich. Demzufolge mußte ein Weg gefunden werden, um dem Westen diesen Plan schmackhaft zu machen und ihn davon zu überzeugen, daß eine Annäherung dieser Staaten an den Westen, bei ausreichender Entwicklungshilfe, in Aussicht stehe. In der Roten Armee befürchtet man allerdings immer noch ein "Abrutschen" der betreffenden Regierungen ins westliche Lager. Das ist insbesondere bei Angola und Moçambique möglich. Das um so mehr, als beide Länder zusätzlich durch zwei erfolgreiche antikommunistische Widerstandsbewegungen sowohl vor dem politischen als auch dem wirtschaftlichen Bankrott stehen. Dennoch sind inzwischen auch die meisten früheren Gegner dieser Strategie vom Gelingen des sowjetischen Plans und vom Weiterbestehen der Freundschaft dieser Länder mit dem "großen Bruderland" überzeugt. Das Hauptargument: Fördert der Westen die Entwicklung der ehemaligen Kolonien durch finanzielle Investitionen und Kredite, hebt sich, wenn

auch nur langsam, der Lebensstan-

dard der Bevölkerung. Diese würde dann nicht mehr auf die politische Abhängigkeit ihrer Regierungen ach-

Ein weiterer Vorteil für Moskau sei die Tatsache, daß die Gelder auf jeden Fall verloren sind, da die betreffenden Regierungen nie in der Lage sein werden, die Kredite des Westens zurückzuzahlen. Sie gehen auf jeden Fall zu Lasten der Steuerzahler der Länder, die diese Entwicklungshilfe betreiben. Zwar seien sich, so "Lettre d'afrique", westliche Regierungen und Finanzkreise über mögliche Fehlinvestitionen im klaren, doch gebe es eben für sie nicht nur politische, sondern auch humanitäre Gründe im Gegensatz zu Moskau.

Beispiele "kapitalistischer Selbstmordpolitik"

Paradebeispiel der kapitalistischen Selbstmordpolitik" sei Angola. Seit 1975 finanziere die Gulf Oil mit ihren Gewinnen die kommunistische MPLA-Regierung in Luanda aus den Einkünften der Öl-Enklave Cabinda. Somit bezahle Washington auch indirekt die kubanischen Truppen, die das Regime an der Macht halten. Auch Mobil Oil, Texaco, die Flugzeugfirma Boeing und die Chase Manhattan Bank haben umfangreiche Wirtschaftsverträge mit Präsident dos Santos von Angola abge-

Frankreich unterstütze mit rund 300 Millionen Mark die Regierung von Präsident Ratsiraka von Mada gaskar, dessen Regierung zwar viel russischen Kaviar kaufe, dessen Bevölkerung aber kaum genug Reis hat. Es gibt dort weder Seife noch Speiseöl zu kaufen. Dafür studieren madagassische Studenten in der UdSSR, die ihren militärischen Stützpunkt im Norden der Insel weiter ausgebaut hat. Gleichfalls einen Wert von 300 Millionen Mark habe, nach Ansicht westlicher Wirtschaftsexperten, der russische Waffenexport, darunter MiG-21-Flugzeuge und Panzer aus Nordkorea.

### Die Angst der Kleinen hält sich in Grenzen

Leichte Umruhe in der EG über Pläne der großen Partner

ULRICH LÜKE, Straftburg raumstation stark machte. Nun ist Am Aniang stand das Treffen mit einem ungeliebten Partner: Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand empling Margaret Thatcher. Dann folgte das Treffen mit dem umworbenen Partner - nämlich mit Helmut Kohl auf Schloß Ludwigshöhe in der Pfalz. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Mitterrand auf Staatsbesuch in den Niederlanden, auf dem Rückflug ein zweistündiger Zwischenstopp in Luxemburg bei Pre-mier Pierre Werner; einen Tag später für drei Stunden in Athen. Am Mittwoch schließlich bei Belgiens Premier Wilfried Martens und gestern schließlich beim dänischen Regierungschef Poul Schlüter in Kopenhagen. Dublin und Rom stehen ebenfalls noch auf dem Reisekalender.

Den Abschluß der Mission bildet dann am 24. Februar wieder ein Treffen mit Helmut Kohl, diesmal in Paris. Der Aufbau dieser französischen Reisediplomatie zur Lösung der EG-Krise macht zweierlei deutlich: zum einen die herausragende Bedeutung. die der französische Staatschef den Beziehungen zur Bundesrepublik. den Beziehungen zu Helmut Kohl beimißt, zum anderen die Tatsache, daß François Mitterrand die "Kleinen" in Europa nicht vergißt.

Und das ist auch bitter nötig. Denn die Ankündigungen der letzten Tage, die von einer neuen Phase deutschfranzösischer Zusammenarbeit sprechen, haben bei den kleinen Mitgliedern der EG Irritationen ausgelöst.

In der Pfalz beim Tête-à-tête Mitterrand - Kohl sprach Regierungssprecher Sudhoff noch von außerst interessanten Vorschlägen der französischen Seite. Heute, zwei Wochen später, heißt es im Auswärtigen Amt, der pfälzische "Monolog" Mitterrands berge kaum neue Ansätze. Das ist die eine Ebene der aktuellen EG-Pro-

Hinzu kommt die zweite Ebene, die Ebene Mitterrandscher Visionen für Europa. Sie wurde besonders deutlich bei seinem Staatsbesuch in Den Hang, wo Mitterrand sich sogar für eine gemeinsame europäische Welt-



# XIV. Olympische Winter Spiele

Sarajevo 1984

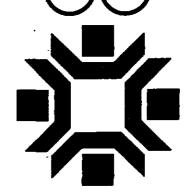

### Offizieller Ausrüster energiesparender Heiztechnologie















# Hydrotherm bricht alle Rekorde in gleitender Fahrweise bei den XIV Olympischen Winterspielen in Sarajevo 1984

r jugoeiswische Staat, das Olympiache Komitae und auch drotherm haben alles getan, damit eich die Sportier dieser itt sowie die zu erwartenden Journalisten, Reporter, Rund-

ieht sich nicht nur auf die Betreuung der Gäste,

MoimHo L für alle Sportle Mit 639 Wohnungen, einem Zentralrestaurant für 700 Geste und einem Kulturzentrum mit wellätigen Anregungen für die

Mrt insgesamt 2.115 Wohnungen, Souvenir-Läden und

Die desamtguargemetrzan an wontreche für bekölt Darler betragt insgesamt 162.971 gm Jedes dieser Dorler mit allen seinen Wohnungen, Geschaften, öffentlichen Einnchtungen etc. wird komplett mit den modernsten Gas-Wärmeerzeugem von Hydrothern vollautomatisch und in gleitender Betriebsweise, behact.

Alleine die mit 47 Multitemp-Warmezentralen für Wohnungen und offentliche Gebäude installierte Hez-leistung beträgt 24.450 kW Darüberhinaus werden alle Souvenir-Laden und Geschäfte mit Thermen oder Einzel-

Wir sind stolz darauf, mit unserer modernen Heiztechnik dazu betragen zu können, daß sich alle Besucher der Olympischen Winterspiele wohlfühlen, und daß unser hoher nationales und internationales Ansehen als Spezialist wirther und energiesparender Heiztechnik dadurch



Hydrotherm Gerätebau GmbH · Postfach 1129 · D-6110 Dieburg · Telefon 0 60 71/201-1

### SPD: Zeugen wollten im Ausschuß lügen

PETER PHILIPPS, Bonn In einer ersten Zwischenbilanz des Untersuchungsausschusses zum Fall Wörner / Kießling hat der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Gerhard Jahn (SPD) gestern das Bundesverteidigungsministerium scharf kritisiert. Er nannteeseine "ungeheuerliche Unverschämtheit", daß dem Ausschuß bis zum Donnerstag noch immer nicht alle Akten übergeben worden seien. Das eine Verfassungsorgan - die Bundesregierung - mißachte damit den "klaren Beweisbeschluß" eines anderen Verfassungsorgans des Parlaments. Jahn drohte als Konsequenz einen notfalls "riesigen Krach" an.

Ansonsten seien auch die "letzten Zweifel darüber ausgeräumt, daß dieser Ausschuß notwendig war". Der Militärische Abschirmdienst habe seine "verheerende innere Verfassung offenbart", zu der auch das Fehlen einer klaren Verantwortlichkeit mit klarer politischer Zuständigkeit" gehöre. Dabei nahm Jahn zumindest partiell den MAD-Chef Behrendt in Schutz, der immerhin "gelegentlich auch seinen Kopf gebraucht" habe.

Jahn ging in die Zwischenbilanz vor allem auch auf die jüngsten Aussagen der Beamten Waldmann und Karrasch ein, bei denen er sich des Eindrucks nicht habe erwehren können, "daß sie versuchten, den Ausschuß und die Öffentlichkeit zu belügen". Jahn sagte, er werde bei den weiteren Ausschuß-Beratungen zumindest den Versuch unternehmen, "darzutun, daß die beiden Herren Schwierigkeiten mit der Wahrheit haben".

In der kommenden Woche will der Untersuchungsausschuß einen "Generalstag" (Jahn) einlegen und Generalinspekteur Altenburg, dessen Stellvertreter Windisch sowie Abteilungsleiter Kubis vernehmen. Am Montag. dem 27. Februar, sollen morgens die Staatssekretäre Rühl und Hiehle sowie Oberst Schönbohm, der frühere Adjutant Wörners, vernommen werden am Nachmittag General Kießling. In einer weiteren Anhörungs-Runde sollen dann nach dem Willen der SPD schwerpunktmäßig die Vorgänge im Januar aufgeklärt werden, u.a. mit Bundeskanzler Kohl und Minister Wörner als Zeugen. Bis Mitte März, wenn Kießling endgültig in den Ruhe stand tritt, sollen die öffentlichen Anhörungen abgeschlossen sein.

Seite 2: Des Anfängers Fleißarbeit

### Private Einkünfte sollten Libanon: USA Rente nicht schmälern

Sozialpartner sträuben sich gegen Pläne Blüms

GISKLA REINERS, Berlin Es kann nicht Aufgabe der betrieblichen Altersversorgung sein, die Rentenfinanzen zu entlasten." Mit diesen Worten wandte sich der Vorstandsvorsitzende der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) in Berlin, Walter Quartier, gegen die Anrechnung von Betriebsreuten auf die Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Bei einem Presseseminar in Berlin sagte Quartier: "Ich bin ein entschiedener Gegner einer solchen Anrechnung, wie sie von Bundesarbeitsminister Blüm noch angestrebt wird. Ich möchte fast vermuten, daß alle Sozialpartner mit mir in dieser Ablehnung übereinstim-

Nach Ansicht Quartiers können beim Bezug von Hinterbliebenenrente nur die eigene Rente, die eigene Pension und eigenes Erwerbseinkommen sowie deren Ersatz in der Form von Kranken-, Verletzten-, Arbeitslosengeld usw. angerechnet werden. Alles andere sei nicht machbar. Man befinde sich hier \_in der Tat in einem Dilemma".

Das Dilemma ist entstanden aus der Klage eines Mannes auf Rente aus der Rentenversicherung seiner Frau. Nach geltendem Recht hat ein Witwer darauf nur Anspruch, wenn seine Frau die Familie überwiegend unterhalten hat. Das Bundesverfassungsgericht entschied vor fast zehn Jahren, daß Mann und Frau im Hinterbliebenenrecht gleichgestellt werden müßten, und räumte dem Gesetzgeber eine Frist ein bis Ende 1984 (\_84er-Reform\*).

### Die Zeit drängt

Durch den Regierungswechsel verlängerte sich die Frist, doch allmählich drängt die Zeit. Die Rentenversicherer haben allerdings jetzt in Berlin deutlich gemacht, daß selbst bei rascher parlamentarischer Einigung mit einem Inkrafttreten der Reform zum 1. Januar 1985 nicht zu rechnen sei. Die Rentenversicherungsträger brauchten mindestens ein Jahr Vorlauf für die Umstellung.

Nachdem sich nach jahrelanger Diskussion über das sogenannte Teilhabe-Modell herausgestellt hat daß es nicht kostenneutral zu finanzieren ist, wird jetzt von der Regierung das Anrechnungsmodell favorisiert. Sollte nach dem Teilhabe-Modell der Hinterbliebene einen festen Prozentsatz der gemeinsamen Anwartschaften erhalten - im Gespräch waren 70 Prozent -, so sollen jetzt auf die Rente aus der Anwartschaft des Verstorbenen eigene Bezüge angerechnet werden. Das bedeutet, wenn ein Mann Rente aus der Versicherung seiner Frau bezieht, muß er seine eigene Rente und/oder auch noch andere Bezüge darauf anrechnen lassen, ebenso wie eine Witwe sich die eigene Rente auf die Rente aus der Versi-

### Gleichbehandlung gefordert

anrechnen lassen soll.

cherung ihres verstorbenen Mannes

Nach Auffassung von Quartier herrscht Einigkeit darüber, daß Einkünfte aus privater Vermögensbildung (Kapitalvermögen, Vermietung, Verpachtung usw.) von der Anrechnung auszunehmen sind. Zu den privaten Einkünften seien auch die aus einer Lebensversicherung zu zählen. Doch ebenso wie die Bezüge aus einer privaten Lebensversicherung seien Renten aus freiwilligen Beiträgen behandeln. Anderes wäre einem Versicherten nicht verständlich zu machen. Zahle ein Ehemann zugunsten seiner Frau freiwillig Beiträge in ihre Rentenversicherung ein, sei es unzumutbar, wenn ihr die Bezüge später auf die Witwenrente angerechnet würden, während die Nachbarin. für die der Mann eine Privatversicherung abgeschlossen habe, nichts angerechnet bekäme.

Quartier lehnte unumwunden Pläne des Arbeitsministeriums ab, auch Leistungen aus berufsständischen Versicherungen anzurechnen. In diese hätten die Mitglieder ohne staatliche Zuschüsse eigene Beiträge nach dem Versicherungsprinzip eingezahlt. Ein sozialer Ausgleich finde

Bei der "umstrittensten Frage" der Anrechnung von Betriebsrenten, gab Quartier zu bedenken, daß diese Versorgung kaum Ergänzungsfunktion habe. Schon deshalb scheide eine Anrechnung aus. Sollten die Pläne jedoch weiterverfolgt werden, bestehe die Gefahr, daß die Betriebe ihre Versorgung nach Art einer Lebensversicherung organisierten, die nicht angerechnet werde. Hier werde es mit Sicherheit zu einer Koalition von Arbeitgebern und Betriebsräten kom-

# für UNO-Truppe ohne Bedingungen

● Fortsetzeng von Seite 1 gegen auf die Frage, welche Folgen Israel aus dem Zusammenbruch des amerikanischen Friedensversuches in Libanon ziehen wird. Beobachter in der amerikanischen Hauptstadt befürchten, daß das Ende der Reaganschen Vermittlungsdiplomatie in Libanon den Einfluß Washingtons in Israel entscheidend geschwächt hat: das wiederum verheißt wenig Positives für die weitergehenden amerikanischen Bemühungen, den arabischisraelischen Konflikt um die Beilegung der Palästinenser-Frage zu

DW. Jerusalem/Behrut Offenbar als Reaktion auf die zu-nehmende Kritik der Öffentlichkeit und der Armee, hat der israelische Ministeroräsident Shamir für die nahe Zukunft eine Verringerung der Truppen seines Landes in Libanon angekündigt. In einem Interview mit der Zeitung "Haaretz" sagte Shamir, die Soldaten würden vor allem aus stark bevölkerten Gebieten wie aus der Stadt Saida abgezogen. Auf Wunsch Washingtons würden allerdings die Stellungen gegenüber dem von Syrien kontrollierten Gebiet

Nach Shamirs Worten behält sich Israel jedoch die Möglichkeit vor, in Libanon zu intervenieren, um die Rückkehr von israelfeindlichen Elementen zu verhindern und die Sicherheit der Siedlungen im Norden des südlichen Staates zu gewährlei-

Als Folge des sich abzeichnenden Zusammenbruchs der libanesischen Armee scheint Jerusalem bereit zu sein, sich nunmehr auch mit den regierungsfeindlichen Kräften im nördlichen Nachbarland zu arrangieren. Der Koordinator der israelischen Libanon-Politik, Uri Lubrani, sagte in Tel Aviv, es sei wichtig, daß man gegenüber denen, die "im entstehenden neuen Libanon" mit Israel sprechen wollen, gesprächsbereit sei.

Die regierungsfeindlichen Kräfte in Libanon sind offenbar entschlossen, Präsident Gemayel auch nach seiner Bereitschaft, das Truppenabzugabkommen mit Israel zu kündigen, aus dem Amt zu treiben. Darüber hinaus verlangten der Befehlshaber der drusischen Milizen, Dschumblatt, und der Chef der schiitischen Amal-Miliz, Berri, drastische Reformen in Regierung und Streitkräften, die den Moslems die volle Gleichberechtigung bringen sollten.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Glaubensschwierigkeiten mehr ge-

ben. Auf der Tagesordnung des Er-

sten Vatikanischen Konzils stand

zwar die Verdammung solcher Leh-

ren, aber es kam nicht einmal zu einer

Diskussion, denn das Konzil wurde

Das Zweite Vatikanische Konzil

hingegen, hat sich in den ersten Au-

gusttagen, 1963, ohne viel Publizität,

mit der gleichen Frage befaßt. Das

Ergebnis dürfte gewesen sein, daß

es kein Dogma gebe, das einen Ka-

tholiken verbieten würde, die Re-

inkarnationsgedanken anzuneh-

men". Damit könnte eine große

Brücke zu den genannten Religionen

Auch im alttestamentarischen Ju-

dentum findet sich dieser Gedanke,

wie man Josephus Flavius (u. a. Bel-

lum Iudaicum, II, 8, 14 und III, 8, 5)

entnehmen kann. In den vorchristli-

chen irischen Legenden spielt die

Vorstellung wiederholter Erdenleben

eine Rolle, desgleichen bei den kelti-

In Hellas wurde die "Metempsy-

chosis" in den Orphischen Mysterien

gelehrt, von Pythagoras, Platon und

Empeoles. Nirgends und niemals na-

türlich in der irr- und abergläubi-

schen Vorstellung, daß menschliche

Seelen sich in Tieren verkörpern

Sollten sich die Begriffe von Re-

inkarnation und Karma, gar als Et-

lebnisse, aligemein durchsetzen,

könnten diese allen Rassevorurteilen

entgegenwirken: etwa die Vorstel-

lung, daß wir alle schon durch die

verschiedensten Rassen gegangen

sind und ein Rassenverfolger kar-

misch das Schicksal der Verfolgten

Hubertus Prinz zu Löwenstein,

Bad Godesberg

anf sich nehmen muß.

schen Druiden.

könnten!

des Ostens geschlagen werden!

vorher abgebrochen.

### Reinkarnation und Karma

Pankraz, Bernstein and die Seclenwapderung"; WELT vom 16. Januar

In anerkennenswerter Weise hat Pankraz auf eine Anschauung aufmerksam gemacht, die für mindestens eine Milliarde von Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, oft sogar ein persönliches Erlebnis: Reinkarnation und Karma, dem zwischen Tod und neuer Geburt im göttlichen Lichte frei gewählten Schick-

Aber nicht nur für Buddhisten, Hindus und Shintoisten gelten diese Begriffe Dank Rudolf Steiner und der nunmehr seit über achtzig Jahren verbreiteten anthroposophischen Literatur, gibt es auch in Deutschland. in ganz Europa und in Amerika eine wachsende Zahl von Menschen, für die Reinkarnation und Karma selbstverständliche Denkbilder sind.

Nicht als ob dies in der christlichen Welt etwas Neues wäre. Christus selber (Matth. 11, 14 und 17, 10 - 13: auch Luk. 1,7) hat Johannes den Täufer wörtlich den wiedergekehrten Elias genannt. Und wie hätte der Blindgeborene \_sündigen\* können (Johannes, 9,21, hätte er nicht schon früher einmal gelebt?

Im 3. Jahrhundert hat der große Kirchenlehrer Origines zwar nicht die Seelenwanderung, wohl aber die Präexistenz der Seele gelehrt. Die Mystiker des 13. – 15. Jahrhunderts wußten darum. In neuerer Zeit war die "Wiederkehr" der Seele für Herder, Goethe, Schopenhauer ein vertrauter Begriff. Und hat man nicht Friedrich Hölderlin einen "griechischen Geist in einem deutschen Körper" genannt?

In der evangelischen Welt gibt es kein "Für" und kein "Wider". Auch für Katholiken sollte es heute keine

### Anderer Autor

Sehr geehrter Herr Redakteur. darf ich Sie auf einen Intum aufmerksam machen, der in dem Ernst Jünger-Artikel in der GEISTIGEN WELT vom 4.2.84 enthalten ist. Es wird da eine Stelle zitiert: "Die Stunde war da und der Mensch auch".

Hier liegt ein Irrtum vor, wenn als Verfasser dahinter Liliencron angegeben wird. Die angeführte Zeile ist die letzte der Ballade des verstorbenen Börries Freiherr von Münchhausen und ist der Schlußsatz seiner Ballade "Der Hungrige Teich", wo es heißt (ich zitiere nach seinem Balla denbuch, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart und Berlin 1924, die mir vorliegt):

Die Küchenuhr schlug durch Brodem und Rauch

Die Stunde war da - und der Mensch auch!"

Die Ballade ist auch in mehreren Anthologien enthalten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eberhard Clemen, Timmendorfer Strand

### Menschliche Tat

Daß die meisten Franzosen uns sympathisch finden, ist Konrad Adenauer zu danken. Als vordringlichste staatsmännische Aufgabe lag ihm an der Beseitigung des Erbseindhildes auf beiden Seiten des Rheins. Die deutsch-französische Freundschaft ist Wirklichkeit geworden.

Nach dem Ende des Zweiten Welt-

krieges hatte ich allen Grund, persönliche Kontakte bei Besuchen in Frankreich zu knüpfen: Am 25. Aufranzösischer Widerstandskämpfer nach meiner Bauchschußverwundung im Straßenkamof auf dem Place de la Concorde in Paris das Leben gerettet. Er sorgte dafür, daß ich unverzüglich von Arzten der FFI operiert wurde, während sich die Überlebenden meiner Einheit fluchtartig aus dem Staube machten. Diese menschliche Tat verdient gewürdigt zu werden.

Bruno Lamm

### Fälschungen um Sacharow

frau hat Sacharow in seinem Gorkijer Exil erreicht. Solches geschah auch schon früher, während zur gleichen Zeit zahllose Schreiben nicht zugestellt, bzw. – eher in Einzelfällen – mit dem Vermerk "Empfänger unbekannt verzogen" (oder einfach: "Unbekannt") an den Absender zurückcharow - glücklicherweise - noch immer einige von Tausenden an ihn versandten Briefen, Postkarten und Telegrammen erreichen, kann leider nicht der Schluß gezogen werden, damit sei "eine erste Lockerung der Haltung der sowjetischen Behörden bewirkt" worden.

Solcher Zweckoptimismus entspricht nicht den Tatsachen und ist mithin wenig hilfreich. Andererseits ist es von größter Wichtigkeit, daß die Briefaktionen für und an Professor Sacharow im großen Umfang fortgesetzt werden.

Cornelia I, Gerstenmaier.

### Selbstaufklärung

Sehr geehrte Damen und Herren, manchem westlichen Außenpolitiker (wie auch dem einen oder anderen politischen Leitartikler) möchte man Thomas Kielingers analytische Begabung und diplomatischen Instinkt gönnen. Seine "Empathie". Empfehlung ist wichtig und wohltuend zugleich in dem endlosen Reigen dünkelhafter und moralisierender Amerika-Kommentare.

Die Palette der europäischen Mißverständnisse der USA wirkt wie ein Spiegel unserer eigenen Widerspriche. Wir wollen Amerika und das. was es politisch-moralisch verkörpert, gar nicht besonders deutlich se hen, weil solche Sicht uns zugleich die Augen dafür öffnet, wie weit die Erosion unseres Selbstbehauptungswillens bereits gediehen ist. Kielingers Artikel ist in faszinierender Weise wieder einmal beides: Beleuchtung der transatlantischen Szenerie unter sonst gemeinhin verschwiegenen Gesichtspunkten einerseits, sowie andererseits der Versuch, zu europäischer, besonders aber bundesdeutscher Selbstaufklärung beizutra-

> Mit freundlichem Gruß Thr B. Haneke,

### Irreführung?

Sehr geehrte Herren, in Ihrem Artikel bringen Sie einen Bericht über die ADAC-Stichprobe auf Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf einer Einfallstra-Be nach München. Ich halte es für eine Irreführung des Lesers, wenn Sie darin die Autofahrer, welche das Tempo-Limit von 60 km/h um bis 10 km/h überschritten, zu den 75 Prozent zählen, die sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hielten.

Warum geben Sie nicht an, wie viele das waren? Vermutlich wäre dann herausgekommen, daß sich kaum 50 Prozent der Fahrer an das Limit gehalten haben (der Bremsweg ist hei 70 km/h immerhin um 36 Prozent länger als bei 60 km/h). Warum diesen Tatbestand verharmlosen, wo doch das Tempolimit in geschlossenen Ortschaften nicht nur der Sicherheit des Verkehrsablaufs, sondern nicht zuletzt dem Schutz unserer Kinder dient? Wir Bundesbürger halten ja bekanntlich nicht nur den Weltrekord des Geburtenminimums, sondern leisten uns dazu das Trauerspiel, daß bei uns die meisten Kinder auf

Mit freundlichen Grüßen Ernst Rößner, Führerschein seit 1932, Unterwössen

Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröftentlichung

### Wort des Tages

99 Niemand lasse Glauben daran fahren, daß Gott durch ihn eine große Tat tun will. Du mußt ohne alles Wanken und Zweifeln Gottes Willen über dich ins Auge fassen und fest glauben, daß er auch mit dir große Dinge tun will. Solcher Glaube ist lebendig, der dringt durch und ändert den ganzen Menschen, Solcher Glauben vermag

Martin Luther, dt. Reformator (1483–1546)

Der Brief einer Düsseldorfer Haus-

geschickt wurden.

Erst neuerdings wird - ein solcher Fall ist mir bisher bekanntgeworden - auf den hier eintreffenden Rückscheinen die Unterschrift Sacharows gefälscht. Aus der Tatsache, daß Sa-

# Personalien

Dem Germanisten Professor Dr. Ludwig Erich Schmitt (76), Direktor des Forschungsinstituts "Deutscher Sprachatlas", Mitglied der "Kommission für Geschichte der deutschen Sprache" und der "Historischen Kommission des Landes Sachsen" wurde für seine wissenschaftlichen Leistungen das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse

**EHRUNGEN** 

Dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten **Johannes Rau**, dem ZDF-Chefredakteur Reinhard Appel und dem Kölner Volksschauspieler Willy Millowitsch hat das am Bonner Mauspfad gelegene Theater Central seinen "Mäuseorden" verliehen. Es ist der einzige Orden der Welt, der während des Karnevals von einem Theater verliehen wird. Wie der Ordenskanzler Claus Martean erklärte, soll mit dem Namen der zum zehntenmal verliehenen Auszeichnung auch darauf angespielt werden, daß eine kleine Bühne immer der "Mäuse" (Geld) bedürfe,

\*
André Bussinger, Präsident der

Association France-Allemagne<sup>4</sup>, sprach von einer "Revolution", als er im Pariser Palais du Luxembourg -Sitz des französischen Senzts - in Anwesenheit von Senatspräsident Alain Poher, Diplomaten und Senatoren einen französischen und einen deutschen Offizier mitderneu gestifteten "Wiederversöhnungs-Medaille" seiner Vereinigung auszeichnete. Capitaine André de Clerc vom 19. französischen und Hauptmann Volkmar Fechner vom 301 deutschen Panzergrenadier Bataillon waren im November 1983 als Zeichen der Waffenbrüderschaft zwischen beiden Armeen mit ihren Kompanien gemeinsam in Schlauchbooten den Rhein abwärts gefahren und hatten Gemeinden auf beiden Ufern besucht; das Ganze im Rahmen des von beiden Armee-Oberkommandos gestifteten "Hauptleute-Pokals", der gemeinsa-

me Unternehmen im Kompanie-Rahmen vorsieht. Senatspräsident Poher gerührt: Als ich 1939 als Leutnant an die Front zog hätte ich nie gedacht, daß so etwas 45 Jahre später möglich sein würde".

### **GEBURTSTAG**

klun

Professor Dr. Dr. h. c. mult. Erich Kosiol, einer der großen Forscher und Lehrer der Betriebswirtschaftslehre, wird am 18. Februar 85 Jahre alt. Der gebürtige Kölner wurde 1939 Ordinarius an der Nürnberger Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. 1948 ging er an die eben gegründete Freie Universität Berlin als Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre und Direktor des Instituts für Industrieforschung. In diesen Funktionen war er bis zu seiner Emeritierung 1967 tätig. Kosiol ist unter anderem Ehrendoktor der Wiener Hochschule für Welthandel und der Universität Köln, sowie Trager der Johann-Schar-Plakette der Deutschen Gesellschaft für Betriebswirtschaftslehre

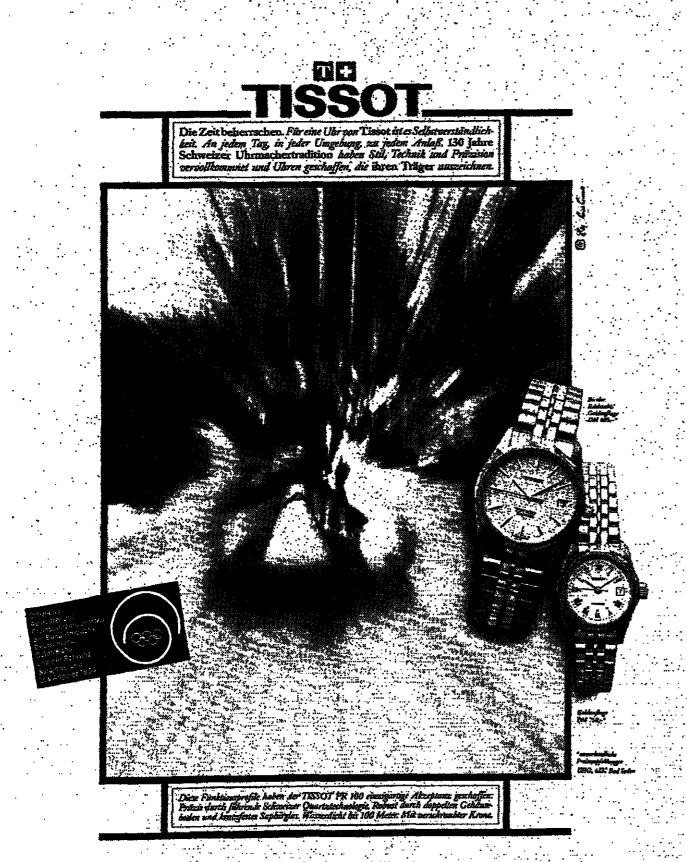

CHAIRE BAN

200

rung?

e yezen

三世紀

E I

- 2

: III E be

---

e is err

est der Bezeig

\_\_\_\_\_

\*\* of ==2.

3. こに発

2

:- 14.15 E

200 X 200

9 - 2 - 12-7<u>7</u>2

. <u>::- :::</u>[\_\_

• <u>π⊾αν Ιπ</u>

اعتد جمور

Mog. Tabi Si

des Tas

ک جنون :

مَنْتُ عَالَمُ عَالَم

والمتعارض والماء

:: ==

- - - - - -

فتتا تنازر

. ---

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Seelen massieren

hg - Der Präsident des Bundeskartellamtes hat offenbar ein Faible für verfahrene Situationen: Er möchte versuchen, Bauwirtschaft und öffentliche Auftraggeber unter einen Hut zu bringen, die sich seit Jahren und meistens leider zu Recht Verstöße gegen die Verdingungsordnung für Bauleistungen und gegen das Kartellgesetz vorwerfen. Zwar gibt es im Wirtschaftsministerium einen Baugesprächskreis, wo die kartellrechtliche Problematik bisher um und umgekehrt worden ist, aber heraus kam einstweilen wenig.

Beim Bundeskartellamt in Berlin sollen nun Sachverständige heran-gezogen werden, damit Wolfgang Kartte, die Verantwortlichen am Bau und die Beamten in den Vergabestellen erfahren, wie die Wettbewerbsverhältnisse an diesem Markt zu verbessern seien. Einige Ideen dazu hat der Behördenchef schon vorab entwickelt.

Er schlägt die Einschaltung unabhängiger Planungsbüros vor. wenn die Teilnahme an einer Ausschreibung wegen notwendiger Vorarbeiten wie etwa Bodenanalysen sehr kostspielig und risikoreich für die Unternehmen ist. Außerdem sollten unabhängige Schiedsstellen mit Einsichtbefugnis in die Unterlagen installiert werden, um die Vergabebeamten von dem Zwang zu befreien, den Zuschlag immer nur dem Billigsten zu geben. Auf diese Weise ließe sich in der Tat eine Menge Sprengstoff entschärfen.

Nicht der Rechnungshof, sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis gäbe bei einem Angebot den Ausschlag. Doch bis dahin wird der Präsident noch kräftig Seelen mas-

### Rückendeckung

fu (London) - Die Labour-

Opposition in Großbritannien kom-

mentiert die jungsten positiven Konjunktur-Statistiken mit dem Hinweis, es könne nicht von Aufschwung die Rede sein, solange nicht die extrem bobe Arbeitslosigkeit rapide abnehme. Dieser Prozeß kann natürlich nur mit deutlicher Verzögerung einsetzen - was die Opposition wohl weiß. In dieser Situation hat die Regierung Thatcher jetzt unerwartet Rückendeckung erhalten: Zum ersten Mal seit Beeinn der schweren Rezession im Jahre 1979 ist die Zahl der Beschäftigten gestiegen, und zwar um 39 000 im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wenn auch dieser Anstieg nahezu ausschließlich auf den Dienstleistungssektor zurückgeht, verfehlt doch die allgemeine Wirtschaftsbelebung ihre positiven Auswirkungen auch auf die Arbeitsplätze in der verarbeitenden Wirtschaft und der Bauindustrie nicht; hier verlangsamt sich der Rückgang der Beschäftigtenzahlen zusehends. Auch eine Rechtfertigung für den Koniunktur-Optimismus der Regierung.

### Stahl-Sanierung gebremst Von HORST-A. SIEBERT, Washington

THE Y Das Echo auf die Entscheidung steckt; denn schließlich sollten die Uberkapazitäten durch die Schliene weitere Konzentration in bestimmten Bereichen der Stahlproduktion zuzulassen, ist so negativ, daß vermutlich der Kongreß eingreifen wird. Als Reaktion drohen die amerikanischen Unternehmen bereits mit zusätzlichen Stillegungen und Entlas-sungen; die Stahlkrise wird immer mehr zu einem beißen Wahlkampfthema. Der Druck, der von der Legislative ausgeht, erlaubt nur diese Al-

Entweder korrigiert das Ministerium seinen Beschluß oder die Reagan-Administration erfüllt die Forderungen der Stahlindustrie die einen verstärkten Importschutz durch höhere Kinfuhrzölle und/oder mengenmässige Beschränkungen verlangt. Die LTV Corp. als Muttergesellschaft von Jones & Laughlin und die Republic Steel haben schon ihre Antitrust-Anwälte nach Washington entsandt. Sie arbeiten an einer Modifizierung des Fusionsplans. Anbieten werden die beiden Firmen den Verkauf einzelner Blechwalzwerke, um den Konzentrationsvorwurf bei beißund kaltgewalzten Kohlenstoff- und legierten Blechen sowie bei rostfreien Blechen und Bandstahl zu entkräf-

> Was in den USA aus besonders heftige Kritik gestoßen ist, sind die widersprüchlichen Antitrust-Signale, die am Potomac ausgesendet werden. So hat die Federal Trade Commission (FTC), die ebenfalls über die Einhaltung der Wettbewerbsregeln wacht, erst kürzlich den Zusammenschluß von Texaco mit Getty Oil und die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch General Motors und Toyota für den Bau von Kleinwagen in Kalifornien genehmigt. Mit einigem Recht fühlt sich die US-Stahlindustrie in ihrer Krise alleingelassen, die, so heißt es, in ihrem Ernst von dem neuen Antitrust-Chef des Ministeriums, Paul McGrath, nicht verstanden werde.

Bestritten hat McGrath zum Bei-spiel, daß Jones & Laughlin und Republic die Betriebskosten nach einer Fusion um mehr als 300 Millionen Dollar senken können. Er stützte sich dabei auf die Untersuchung einer britischen Consulting-Firma. Nach Ansicht amerikanischer Analysten war dieses Ziel jedoch nicht zu hoch ge-

Überkapazitäten durch die Schlie-Bung veralteter Grenzbetriebe getrimmt werden.

Nun muß Republic, die im vergangenen Jahr weitere 326 Millionen Dollar verlor, regelrecht ums Überleben kämpfen. Mit im vielleicht sinkenden Boot sitzen die Citibank, Morgan Guaranty Trust, Chase Manhattan, Continental Illinois und andere Banken. Als glaubwürdig bezeichnen Branchenkenner die von der LTV-Corp. aufgestellte Rechnung, wonach in wenigen Jahren durch das Zurückschneiden von Doppelfunktionen jährlich 700 Millionen Dollar hätten eingespart werden können.

A ber statt dessen hat McGrath der US-Stahlindustrie eigene Vorschläge zur Erreichung einer größeren Wirtschaftlichkeit unterbreitet. So empfiehlt er den Verkauf oder Austausch von Stahl, Rohstoffen, Koks und Halbwaren zwischen den existierenden Unternehmen. Sie sol len überdies eine gemeinsame Konsohdierung oder Umgruppierung ihrer Werke und Anlagen ins Auge fassen. In den Stahlkontoren in Dallas und Cleveland lacht man über "dieses Stückwerk". Wirklich scharfe Schnitte, die eine Rückkehr zur vollen Konkurrenzfähigkeit ermöglichten, seien nur durch Zusammenschlüsse zu er-

Torpediert wurde die Übernahme von Republic durch Jones & Laughlin wahrscheinlich durch Amerikas größten Stahlkonzern, die United States Steel Corporation. Die Fusionsofferte an National Steel hat die Antitrustabteilung des Justizministerinms völlig verschreckt; plötzlich sah man dort das Entstehen eines nahezu geschlossenen Marktes, in dem sich ein paar Oligopolisten tummeln und den Verbrauchern ihre Preise vorschreiben. Aber auch für den Aufkauf von National durch U.S. Steel sprechen die Realitäten: Für die Modernisierung alter Werke müßte der Konzern etwa zehn Mal soviel aufwenden wie für die relativ neuen An-

lagen der National Steel. Zu hoffen ist, daß Washington schnell eine bessere Stahlstrategie entdeckt. Sonst ist eine weltweite Kartellierung des Stahlmarktes nicht aufzuhalten. Überdies müssen die USA mit Aufkäusen durch Ausländer rechnen, die sich jeweils die besten Stücke berausbrechen würden.

### **EG-HAUSHALT**

### Ein "Frühwarnsystem" zur Entwicklung der Ausgaben

WILHELM HADLER, Brüssel Vorschläge zur Sicherung einer strengeren Haushaltsdisziplin in der EG hat die Brüsseler Kommission vorgelegt. Sie hofft damit den Streit um eine gerechtere Finanzbelastung der Mitgliedsstaaten entschärfen und die Zustimmung zu einer Anhebung der eigenen Einnahmen der Gemeinschaft erleichtern zu können.

In dem Vorschlag ist vorgesehen, daß die drei zuständigen Organe (Rat, Kommission und Europaparlament) künftig bereits vor Beginn der jährlichen Haushaltsberatungen in einem Konzertierungsverfahren die voraussichtlichen Einnahmen, das Volumen und die Wachstumsrate des Gesamtbudgets sowie die wichtigsten Ausgabenblöcke festlegen.

Wichtiger noch sind die Anregungen für eine Begrenzung der Agrar-ausgaben. Danach will sich die Kommission verpflichten, dafür zu sorgen, daß die Wachstumsrate der Agrarausgaben künftig unter der der eigenen Mittel der EG bleiht. Neigen die Landwirtschaftsminister bei den Verhandlungen über die Agarpreise zu einer Überschreitung der in den Kommissionsvorschlägen veranschlagten Kosten, so soll der endgültige Beschluß nur auf einer Sondertagung des Rates unter Beteiligung der Finanzminister gefaßt werden.

Die Kommission will also im Geensatz zum bisherigen Verfahren Uberraschungen bei den Ausgaben möglichst ausschalten. Bisher war zur Finanzierung der Agrarpreiserhöhungen stets ein Nachtragshaushalt erforderlich. Gedacht ist ferner an die Einführung eines "Frühwarnsystems", das rechtzeitig unvorhergesehene Ausgabenentwicklungen erkenBORSENWOCHE / Aufwertungsspekulation um die Mark im EWS

### Am Aktienmarkt gaben ausländische Apel fordert vor allem den Investoren wieder den Ton an

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Die D-Mark ist im Kommen, und der Dollar verliert etwas von seinem Glanz. Diese Meinung beginnt sich immer stärker an den internationalen Finanzmärkten durchzusetzen. Man spürt dies an den deutschen Wertpapierbörsen, wo die von ausländischen Anlegern bevorzugten blue Chips nach einem Kursrückgang am Dienstag neue Gewinne erzielten ebenso wie am Rentenmarkt, wo sich die Zinsen zurückbildeten. Vor allem signalisieren die Devisenmärkte eine deutliche Stärkung der D-Mark.

Nach dem Kursrückgang zum Monatsbeginn erlebte der Dollar in dieser Woche einen neuerlichen Einbruch. Zeitweilig war der Kurs um acht Pfennig niedriger als Ende der Vorwoche. Von seinem Tiefstand unter 2.67 DM hat sich der Dollar allerdings gestern wieder erholt, weil auf der ermäßigten Kurshasis zahlreiche offene Positionen eingedeckt wurden. Banken berichteten, daß Importeure, die bislang auf eine Kurssicherung verzichtet hatten, nunmehr einen Teil ihrer Devisenzahlungsverpflichtungen vor allem in Dollar per Termin absicherten.

Der neuerliche Rückgang des Dollarkurses und die Befestigung der D-Mark auch gegenüber anderen Währungen findet im Devisenhandel um so mehr Beachtung, als der leichte Zinsanstieg in den USA und der gleichzeitige Zinsrückgang in der Bundesrepublik nach den bis vor kurzem geltenden "Regeln" genau für eine umgekehrte Entwicklung gesprochen hätte, also für einen festeren Dollar und eine schwächere D-Mark. Doch die zum Monatsbeginn sichtbar gewordene Anfalligkeit des Dollars bewirkte mehr Vorsicht in

der Einschätzung der US-Währung, aus der Gewinnrealisationen resul-

tierten. Davon profitierte besonders die D-Mark, die am Devisenmarkt als zweit-wichtigste Handelswährung der Gegennol zum Dollar ist. Im Zuge der rein technisch bedingten Befestigung der D-Mark fanden auch die seit langem bekannten fundamental für eine Stärkung der D-Mark sprechenden Argumente an Beachtung. So festigte sich auch die Stellung der D-Mark im Europäischen Währungssystem weiter. Inzwischen beginnen erste Spekulationen auf eine Aufwertung der D-Mark im Zuge einer Paritätenänderung im EWS. Dazu angeregt hat nicht zuletzt die Bemerkung der Bundesbank in ihrem neuen Monatsbericht, daß Interventionsverpflichtungen im EWS zu Geldzuflüssen in die Bundesrepublik führen könnten.

Die wieder größere Attraktivität der D-Mark für Ausländer ließ nicht nur das Auslandsinteressse für deutsche Rentenwerte steigen, sondern auch die Nachfrage deutscher Anleger, die nun noch die relativ hohen Renditen zur Anlage nutzen wollen und sich dabei zudem gewisse

Kurschancen versprechen. Infolge der lebhafteren Nachfrage ist die Kanitalmarktrendite in dieser Woche um rund 0,10 Prozentpunkte auf et-was unter acht Prozent gesunken.

Vom freundlichen Klima für die D-Mark profitierte auch die Aktienbörse die sich von den neuerlichen Kursverlusten der Wall Street lediglich am Dienstag nervös machen ließ, in den Tagen danach aber ihren Blick von der US-Börse abwendete. Am Aktienmarkt geben ausländische Investoren zur Zeit den Ton an. Sie interessieren sich vor allem für die Aktien von großen Unternehmen mit steigender Ertragskraft. Die Kursgewinne dieser Titel waren es, die in dieser Woche für einen Anstieg des WELT-Aktienindexes um 1,9 Prozent von 150,9 auf 153,8 Punkte sorgten. Aktien wie BMW, Siemens, Veba. Mannesmann und Deutsche Bank zogen überdurchschnittlich um 21/2 bis drei Prozent ihres Kurswertes an.

Die zeitweilig feste Tendenz wurde auch von Meinungskäufen der Kulisse mitgetragen. Aber die Berufshändler operierten, soweit zu beobachten war, doch recht vorsichtig. Nachdem sie sich während der letzten Zeit öfter die Finger verbrannt hatten, waren sie auch bereit, die, wie zum Beispiel im Laufe der gestrigen Börsensitzung, die Aufwärtsbewegung bremsen. Allgemein ging man auf dem Parkett davon aus, daß der Kursaufschwung mit häufigen Schwankungen anhalten wird.

# Abbau von Subventionen

HEINZ HECK, Bonn

Der ehemalige Finanzminister Hans Apel (SPD) lehnt – wie die Finanzexperten der Bonner Unionsfraktion - eine Mehrwertsteuererhöhung zur Teilfinanzierung der geplanten Steuertarifreform ab. "Wenn wir die Mehrwertsteuer massiv erhöhen, um die Lohnsteuer zu senken, dann nehmen wir den Arbeitnehmern das Geld aus der einen Tasche und stekken es ihnen in die andere Tasche zurück. Dies ist keine Steuerreform und Steuersenkung, die diesen Namen verdient", erklärte er gestern in einem Interview mit dem SPD-nahen Parlamentarisch-Politischen Pressedienst (PPP).

Ebenfalls in Übereinstimmung mit den Steuerexperten der Union plädiert Apel für eine Korrektur des Tarifs und des Familienlastenausgleichs in einem Schritt, "damit es eine Reform aus einem Guß wird".

Mit Nachdruck hält Apel an der alten SPD-Forderung fest, "die Gleichbehandlung aller Kinder im Steuerrecht" zu sichern, "indem die Erhöhung des Kindergeldes in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt wird. Steuerfreibeträge lehnen wir ab", betonte er. Dagegen gilt inzwischen als sicher, daß die Regierungsmehrheit von Union und FDP in Bund und Ländern bei der Wahl zwischen Familiensplitting und Kinderfreibeträgen sich für letztere entscheiden wird, allerdings in den unteren Einkommensklassen durch ein Kindergeld ergänzt.

Voraussetzung für die ebenfalls in Bonn erwogene Mineralölsteuererhöhung ist nach Meinung Apels eine "kräftige" Erhöhung der Kilometerpauschale. Dabei erinnert er daran, daß bereits eine Anhebung von 36 auf 50 Pfennig zusätzlich drei Pfennig Mineralölsteuer erfordert.

Ferner will Apel zur Finanzierung der Steuerreform den Abbau der Steuersubventionen ("der richtige Weg") heranziehen. Allerdings dürften nicht die den Arbeitnehmern zugute kommenden Steuererleichterungen herangezogen werden, denn sonst würden sie ihre eigene Lohnsteuersenkung finanzieren. Finanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) macht Apel den Vorwurf, daß er \_viel zu lange gewartet" und andere für sich habe "schwätzen lassen". Stoltenberg müsse nun seine Vorstellungen bekanntgeben.

Apel sprach sich ferner dafür aus, unproduktive Kapitalanlagen im Ausland" steuerlich zu erfassen und sie damit zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben und auch der Tarifreform heranzuziehen.

Ein Entlastungsvolumen von 25 Milliarden Mark erscheint Apel - wie der Union - als "ausreichend". Allerdings weist er auf Verzerrungen in der Finanzverfassung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hin und fordert mit Blick auf Krisenbranchen wie Werften, Kohle und Stahl eine Neuordnung des Finanzausgleichs zugunsten der strukturschwa-

### **AUF EIN WORT**



Arbeitsplatz sicherung in den Primärindustrien kostet Arbeitsplätze bei deren Kunden. Gesicherte Arbeitsplätze gibt es nur dort, wo Anpassungen an geänderte Strukturen zügig vollzogen wer-

Dr. Rütger Berchem, geschäftsführender Gesellschafter der Gesenkschmiede Berchem & Schaberg GmbH, Gelsenkirchen FOTO: ALPHA-FOTOSTUDIO

### **Bund senkt** die Renditen

Das Bundesfinanzministerium hat die Renditen für Bundesobligationen und Finanzierungsschätze in Anpassung an die Marktentwicklung leicht ermäßigt. Der Kurs der fünfjährigen Bundesobligationen (Serie 45) wird auf 101.20 Prozent angehoben. Die Rendite der mit einem Kupon von acht Prozent ausgestatteten Papiere verringert sich damit entsprechend von 7,8 auf 7,7 Prozent. Ebenfalls mit Wirkung vom Montag werden nach Angaben des Finanzministeriums die Verkaufssätze für ein- und zweijährige Finanzierungsschätze auf 5.4 (bisher 5,5) Prozent beziehungsweise 6,2 (6,35) Prozent heraufgesetzt. Dadurch ermäßigt sich die Rendite einjähriger Finanzschätze auf 5,71 (5,82) Prozent und die der zweijährigen auf 6,84

WELTHANDEL

### Lambsdorff verurteilt die Wirtschaftspolitik der USA

Mit Nachdruck hat Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff wenige Tage vor einer USA-Reise auf die wirtschaftspolitische Verantwortung der Vereinigten Staaten gegenüber der Welt hingewiesen. "Sie hat auch eine wirtschaftspolitische Führungsaufgabe", betonte er in einem Vortrag vor der Universität Mannheim. Das Zins-Budget-Problem zeige dies ganz deutlich. Offensichtlich sei es nun so, daß

politisch an den hohen US-Defiziten vorerst nichts zu ändern sei. "Wenn dies aber so ist, dann sollten der hohe Dollarkurs und die daraus resultierenden riesigen Handelsbilanzdefizite nicht auch noch zum Anlaß für der Schaden, den die USA der Welt mit den USA auslösen.

HANS-J. MAHNKE, Bonn zufügten, wäre gleich doppelt". Auch müsse für Europa befürchtet werden, daß sich Handelsstrukturen einstellen und verfestigen, die bei einer realistischeren Bewertung des Dollars keinen Bestand haben können.

Der Minister geißelte aber nicht nur den US-Protektionismus, sondern auch die Sünderfälle in der EG. Auf dem Agrarmarkt lebe die EG "seit langem mit einer pervertierten Kombination von Importschutz, Preisgarantien und Exporterstattungen". Die Beschränkungen für die Einfuhren von Getreidesubstituten in die EG oder die geforderte Belastung der US-Sojaexporte durch eine auch unter Gatt-Gesichtspunkten zweifelprotektionistische Maßnahmen ge-nommen werden", warnte Lambs-liche Eskalation der handelspolitidorff. Hohe Zinsen und Protektion - schen Auseinandersetzung vor allem

### FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

### Riesenhuber: Bei Ausgaben weltweiter Spitzenreiter

HEINZ HECK, Bonn Mit Gesamtausgaben 1983 für Forschung und Entwicklung in Höhe von 46,8 Milliarden Mark oder 2,8 Prozent des Sozialprodukts liegt die Bundesrepublik Deutschland weltweit an . der Spitze aller Industrienationen. Die Wirtschaftsminister und -senatoren der Länder waren sich bei ihrer Konferenz in Bonn mit Forschungs minister Heinz Riesenhuber (CDU) einig, daß zu Pessimismus kein Anlaß bestehe. Im Handel mit Erzeugnissen der Hochtechnologie habe die Bundesrepublik 1980 mit 17 Prozent nach den USA (23) und vor Japan (14) den zweiten Platz belegt. Einschränkend heißt es jedoch, daß Japan und die USA mehr Dynamik zeigten. Um den Spitzenplatz der Bundes-

republik langfristig zu stabilisieren. müßten künftig – rascher als bisher – neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in moderne, auf dem Weltmarkt 🛮 in einer Presseerklärung.

konkurrenzfähige Produkte und Verfahren umgesetzt werden. Hier gilt es nach Meinung der Ministerrunde, einiges aufzuholen. Partielle technologische Rückstände könnten durch gemeinsame und gezielte Anstrengungen von Wirtschaft, Forschung und Staat aufgeholt werden.

Die Vertreter von Bund und Ländern waren sich einig, vor allem durch verbesserte Rahmenbedingungen für die Forschung zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft beizutragen. Bund und Länder müßten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit Anreize dafür geben, die wirtschaftsnahe Forschung zu stärken und die Forschungsergebnisse schnell und intensiv zu nutzen. Dauersubventionen hätten in einem solchen System "keinen Platz", heißt es

MIKROCOMPUTER / Einsatz in Industrie und Gewerbe wird noch zunehmen

# Nur wenige Anbieter behaupten sich

JOACHIM WEBER, Frankfurt "Wir erwarten in den nächsten ein bis zwei Jahren eine gewaltige Bereinigung am Mikrocomputermarkt", prophezeit Fritz R. Müller, stellvertretender Geschäftsführer der Diebold Deutschland GmbH, Frankfurt, einer Branche, die mit "phantastischen Zuwachsraten" aufwarten kann.

Derzeit gibt es auf dem deutschen Markt gut 200 Marken, die Mikrocomputer anbieten. Von Spielzeugen der Klasse zwischen 200 und 1500 Mark über die halbprofessionellen Kleinstrechner zu Preisen von 1500 bis 5000 Mark bis bin zu den Hochleistungs-Mikros der Klasse bis zu 25 000 Mark reicht die Palette.

\_Wir schätzen, daß nur etwa 20 Prozent der heutigen Anbieter Anfang 1987 noch im Markt zu finden sind", meint Müller. Schon heute hätten "allenfalls fünfzig" von ihnen so etwas wie eine Marktbedeutung. Und nur ganze zehn Unternehmen kommen auf Marktanteile, die 5 bis 10 Prozent "technischen Restriktionen" zuneh überschreiten.

Die Phase der Gesundschrumpfung kündigt sich schon an. So zeichnen sich laut Diebold-Beobachtung bereits erste Konkurse in der Branche ab. Von einigen Unternehmen, die weit unter ihren Planvorgaben blieben, sind äußerst unzufriedene Töne zu hören, und das beschleunigt rotierende Personalkarussell signalisiert Krisenstimmung.

Zudem ist mit dem Eintritt des Computer-Riesen IBM der Markt in eine neue Phase getreten. "Wir sind froh, daß in diesem neuen, jungen Markt jemand kommt, der gewisse Standards setzt", kommentiert der Diebold-Experte.

Das scheint in der Tat nötig, denn vor allem beim "professionellen" Einsatz in Gewerbe und Industrie - derzeit erst etwa 30 Prozent des Mikrocomputerbestands von 250 000 bis 280 000 Rechnern - wirken sich die

mend als Markthemmnis aus. Vor allem bei der Kommunikation mit dem Großrechner, aber auch mit anderen Mikros gibt es noch Probleme, die Einbindung in Datennetze erweist sich als schwierig.

All dies aber sind Voraussetzungen für das Wachstum im gewerblichen Bereich, der in der Zukunft auch der Stückzahl nach einen höheren Anteil gewinnen soll. Dem Wert nach dürfte er heute schon das Übergewicht am Markt haben: Wer professionell mit seinem Mikrocomputer - dann meist "personal computer" genannt – arbeiten will, muß schon zwischen 10 000 und 15 000 Mark ausgeben, etwa das Zehnfache dessen, wofür ein Schüler seinem Hobby frönen kann. Dennoch: An den 2,1 Millionen Kleinstrechnern, die bis 1987 in den Stuben und Büros stehen sollen, wird auch der private Anwender einen erkleck-

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Wertpapierabsatz im Januar gestiegen

Frankfurt (VWD) - Auch im Januar 1984 zeigte sich der deutsche Wertpapiermarkt sehr ergiebig, wobei nach wie vor die festverzinslichen Wertpapiere nahezu den gesamten Absatz stellen. Wie die Bundesbank mitteilt, begaben inländische Emittenten im Januar 1984 festverzinsliche Wertpapiere im Nominalwert von 25.1 Milliarden Mark nach 24.8 Milliarden Mark im Jahr davor und 19,7 Milliarden Mark im Dezember 1983. Allerdings gingen die Tilgungen über den entsprechenden Vorjahresbetrag hinaus, so daß der Netto-Absatz mit 14.6 Milliarden Mark etwas hinter dem Ergebnis vom Januar 1983 (15,1 Milliarden Mark) zurückblieb. Knapp 60 Prozent des Rentenangebots betraf per saldo Papiere mit Laufzeiten über vier Jahre. Die öffentliche Hand plazierte im Berichtsmonat netto 4,9 Milliarden Mark.

Bessere Auslastung

Washington (Sbt.) - In den USA hat die durchschnittliche Kapazitätsauslastung in der Weiterverarbeitung, im Bergbau und bei den Versorgungsgesellschaften im Januar 79,9 Prozent erreicht. Das ist die höchste Rate seit September 1981; gegenüber Dezember stieg sie um 0,7 Prozent. Zum Vergleich: Die bisher höchste Auslastungsquote registrierte die US-Notenbank 1973 mit 88,4 Prozent, 1982 betrug das Tief 69,9 Prozent. Bei Papier und Elektromaschinen machte die Auslastung im Januar 96,7 und 90,3, im Automobilbau 83,2 Prozent

Höherer Stromverbrauch

Frankfurt (DW.) - Der Stromverbrauch aus dem Netz der öffentlichen Versorgung spiegelt auch im Januar 1984 eine deutliche Belebung der Wirtschaft wider: Mit rund 31,4 Milliarden Kilowattstunden wurden 8.4 Prozent mehr Strom verbraucht als im Januar 1983. Das meldet die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke

(VDEW), Frankfurt, nach ersten Erhebungen. Der seit dem zweiten Quartal 1983 zu beobachtende Aufwärtstrend setzt sich damit 1984 fort: Während der Stromverbrauch im ersten Halbjahr 1983 um ein Prozent stieg, wuchs er im zweiten Halbjahr 1983 um 5,7

Staatsfirmen an die Börse Paris (dpa/VWD) - Verschiedene

verstaatlichte französische Industriegruppen wollen sich über die Einführung von Tochtergesellschaften an der Börse zusätzliches Kapital verschaffen. Am weitesten gediehen sind die Überlegungen offensichtlich bei dem Mischkonzern Saint-Gobain, der dem Vernehmen nach mindestens zwei Töchter mit 30 Prozent an der Börse einführen will.

### Reagan dementiert

Washington (Sbt.) - Persönlich dementiert hat Präsident Reagan Gerüchte, er habe den Vorsitzenden des Federal Reserve Board, Paul Volcker. um geldpolitische Wahlhilfe gebeten. Finanzminister Donald Regan fügte später hinzu: "Der Präsident ist mit den Geldmengen-Zielen der Notenbank zufrieden." Zum ersten Mal hat das "Fed" bereits am Donnerstagnachmittag statt wie bisher am Freitag die neuesten Geldversorgungsdaten veröffentlicht, was in Zukunft die Regel sein wird. M1 stieg um 2,5 Milliarden Dollar, wie vom Markt erwar-

### Mehr Arbeitslose

Paris (J. Sch.) - Die Lage am französischen Arbeitsmarkt hat sich im Januar erneut verschlechtert. Nach den saisonbereinigten Ziffern des Arbeitsministeriums stieg die Zahl der Stellensuchenden gegenüber dem Vormonat um 0,8 und im Jahresvergleich um 5,8 Prozent, während die Zahl der Stellenangebote um 0,2 bzw.um 59,1 Prozent zurückging. Die Arbeitslosenziffer erreichte mit 2.135 (nicht saisonbereinigt: 2,252) Millionen einen neuen Rekord.



ISRAEL / Gespräche über Agrarexporte in die EG

### Sorge über Spanien-Beitritt

Der israelische Premierminister Ytzhak Shamir beginnt am Montag zweitägige Gespräche mit den Au-Benministern der EG. Dabei geht es vor allem um agrarpolitische Fragen. Israels Besorgnis gilt dem Beitritt Spaniens zur EG. Anders als bei allen anderen Staaten, die sich bisher der EG angeschlossen haben, ist die spanische Landwirtschaft ein - wenn auch viel größeres - Ebenbild der israelischen. Klima und Topographie sind ähnlich, und beide Länder erzeugen qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse, insbesondere Zitrusfrüchte. Die Spanier sind harte Konkurrenten, aber Israels Farmer können mithalten, zum Teil dank einer hochstehenden Agrarforschung.

Aufgrund des Israel-EG-Abkommens aus dem Jahre 1975 genie-Ben israelische Agrar-Importe in die EG eine Zollermäßigung, die bei Zitrusfrüchten 60 Prozent beträgt. Aber wenn Spanien zollfrei in die EG exportieren darf, kann Israel nicht mehr

Israelische Agrarpolitiker weisen auf einen erschwerenden Umstand hin: Derzeit produziert die EG 78 Prozent ihres landwirtschaftlichen Bedarfs selbst. Nach dem Beitritt Spaniens (und Portugals) werden dies 95 Prozent sein. Die verbleibenden fünf Prozent bieten Israel nur noch wenig Exportmöglichkeiten, zumal in Erwartung ihrer neuen Absatzmöglichkeiten spanische Farmer bereits mit einer Erweiterung ihrer Anbauflächen begonnen haben.

Dazu kommen noch besondere Vergünstigungen, die im EG-Jargon "CAP" (Common Agricultural Policy) genannt werden und EG-Mitgliedstaaten Subventionen aus der EG-Kasse für Agrarexporte in Nicht-EG-Länder gewähren. Diese "CAP" wurden noch vor Jahren eingeführt, um französischen und italienischen Farmern einen Vorteil beim Wettbewerb gegen Spanien einzuräumen. Jetzt würde Spanien selbst in den Genuß der "CAP" gelangen und gegenüber israelischen Farmern erhebliche Wettbewerbsvorteile genießen.

Agrarprodukte bilden etwas über ein Zehntel des Gesamtexports und hatten im vergangenen Jahr einen im Wert von rund 520 Millionen Dollar (1983). Davon wurden 70 Prozent an die EG geliefert.

Für den EG-Markt gäbe es keinen Ersatz. Denn im Verlaufe der letzten drei Jahrzehnte hat sich Israel auf den hochentwickelten westeuropäischen Konsumenten eingestellt und Früchte und Gemüse nach dessen Geschmack gezüchtet. Um ihren Absatz zu sichern, haben die Israelis ein kompliziertes Zubringersystem aufgebaut: ein Teil der Exporte wird per Luftfrachte befördert, so daß z.B. Schnittblumen am Nachmittag im Jordantal gepflückt werden und schon am nächsten Morgen in Frankfurter Läden zu haben sind.

All dies beschäftigt 9,5 Prozent der israelischen arbeitenden Bevölkerung; fast jeder zehnte Arbeitsplatz wäre also jetzt in Gefahr.

RUMASA / Holding-Chef klagt Verfassungsgericht an

### Firmenverkauf genehmigt

ROLF GÖRTZ, Madrid Dem Verkauf der ersten beiden Unternehmen der im Februar vergangenen Jahres enteigneten Rumasa-Holding stimmte die spanische Regierung auf ihrer Kabinettsitzung am Mittwoch zu. Abgestoßen wurden die Versicherungsgesellschaft Felix Peninsular SA und die Bonbonfabrik Caramelos Mauri. Für Felix zahlte die französische Versicherungsgesellschaft Assurances Générales de France umgerechnet 26 Millionen Mark. Die Franzosen besaßen schon vorher 50 Prozent der Felix-Aktien. Die Bonbonfabrik ging für 1,57 Millionen Mark an den früheren Miteigner Pedro Mauri. Auch in diesem Fall hielt Rumasa 50 Prozent des Kapitals. Insgesamt gehören etwa 600 Unternehmen und Einzelbetriebe zu der enteigneten Holding, die unter staatlicher Aufsicht im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,5 Milliarden Mark verbuchen mußte.

Drei ehemalige Gouverneure der Bank von Spanien sagten dieser Tage vor dem Ständigen Rumasa-Ausschuß des spanischen Parlamentes aus. Einer von ihnen berichtete, daß er bereits 1976 die Regierung von Sanktionen unterrichtet hätte, die er mehreren der insgesamt 18 Rumasa-Banken auferlegen mußte. Er habe die Banken und den Chef der Holding, Ruiz Mateos, wiederholt darauf aufmerksam gemacht. Dieser habe zwar Besserung versprochen, tatsächlich aber nichts geändert. Öffensichtlich war der Bank von Spanien und der Regierung schon damals klar, daß irgend etwas geschehen

Aus seinem Londoner Exil versuchte Ruiz Mateos Klage gegen das spanische Verfassungsgericht zu erheben. Offiziell, weil vor der Urteilsverkündung über die Rechtmäßigkeit der Enteignung seiner Holding bereits die Entscheidung durchgesickert war. Tatsächlich will Ruiz Mateos aber die spanische Regierung belasten, die seiner Meinung nach das Verfassungsgericht unter Druck gesetzt habe. Jetzt ließ der Oberste Gerichtshof Ruiz Mateos mitteilen: Vorbedingung für eine solche Klage sei seine Anwesenheit in Spanien. Dort aber wartet auf ihn ein Verfahren wegen Wirtschaftsvergehen.

Das Verfassungsgericht hatte An-fang Dezember 1983 die Enteignung mit sechs Stimmen für "nicht verfassungswidrig" erklärt, da unter den sechs Befürwortern der Enteignung der Präsident des Gerichtes selbst mitstimmte, und seine Stimme "qualitativ" bewertet wurde, bleibt die Enteignung rechtmäßig.

EG / Beseitigung steuerlicher Hindernisse für Unternehmens-Kooperationen

# Widerstand aus Bonn und Den Haag

Die EG-Kommission hat einen neuen Vorstoß zur Beseitigung der steu-erlichen Hindernisse für die Zusammenarbeit europäischer Unternehmen gemacht: In einem Schreiben an die Finanzminister appellierte der zuständige britische Kommissar Christopher Tugendhat besonders an Bonn und Den Haag, ihren Widerstand gegen die seit 14 Jahren geplante gemeinsame Regelung für Unternehmensfusionen aufzugeben.

Der Richtlinienvorschlag zielt darauf ab, die Besteuerung, die normalerweise beim Zusammenschluß oder einem ähnlichen Vorgang zwischen zwei Gesellschaften verschiedener Mitgliedsstaaten ausgelöst wird, aufzuschieben. Die Arbeiten im Ministerrat haben zwischen 1976 und 1978 eine Lösung fast aller technischen Probleme ermöglicht.

Einer Einigung steht jedoch bisher die deutsche Befürchtung entgegen, daß ausländische Gesellschaften durch eine EG-Regelung ermutigt werden könnten, deutsche Firmen zu übernehmen, um den Mitbestimmungsgesetzen zu entgeben. Die Niederländer hingegen sind in Sorge, daß ihnen derartige Übernahmen wegen der günstigeren Körperschaftssteuersysteme in anderen Gemeinschaftsländern (keine Doppelbelastung der Dividenden) ins Haus stehen würden.

Die Kommission hat bereits im April 1980 durch eine "salvatorische" Klausel diesen Einwendungen Rech-

Brasilien: Weitere

dpa/VWD, Rìo de Janeiro

Das mit rund 100 Milliarden Dollar

im Ausland verschuldete Brasilien er-

hält jetzt einen Teil der bereits zuge-

sagten Kredite des Internationalen

Währungsfonds (IWF). Wie in Rio de

Janeiro bekannt wurde, hat der IWF

dem höchstverschuldeten Land der

Welt für Mitte März die Auszahlung

von 390 Millionen Dollar zugesagt. Es ist die erste Rate eines Kredits von 1,6

Milliarden Dollar, den der IWF 1984

Eine Delegation des Währungs-

fonds hält sich zur Zeit in Brasilia auf,

um die Entwicklung der brasiliani-

schen Stabilisierungspolitik zu unter-

suchen. Wie verlautete, muß Brasilien

gegenüber dem IWF eine neue Ver-

pflichtungserklärung abgeben, in der

die Wirtschaftsdaten für das 2. und 3.

Quartal 1984 festgelegt werden. Für

Anfang März rechnet Brasilien auch

mit der Freigabe der 1. Rate eines

Jumbo-Kredits internationaler Ban-

ken von insgesamt 6,5 Milliarden Dol-

lar. Nur mit Hilfe dieser Gelder ist

Brasilien in der Lage, die Zinsen für

seine gigantische Auslandsschuld

aufzubringen. Schwierigstes Problem

bei der Stabilisierung der brasiliani-

schen Wirtschaft ist die weiterhin ga-

loppierende Geldentwertung. 1983

wurde mit 211 Prozent die höchste

Inflationsrate der brasilianischen Ge-

schichte registriert.

für Brasilien reserviert hat.

Auslandskredite

nung zu tragen versucht. Danach sollte es den Mitgliedsstaaten freigestellt werden, in Abweichung von den Vorschriften der Richtlinie "geeignete Maßnahmen" zu treffen, falls durch die Harmonisierung schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Probleme geschaffen würden. Die deutsche und niederländische Regierung waren jedoch nicht bereit, über diese Brücke zu gehen.

In dem Schreiben Tugendhats heißt es: Die Kommission halte die Befürchtungen "weiterhin für unbegründet". Was die Bonner Einwände betreffe, so sei es bereits gegenwärtig möglich, der Mitbestimmung durch fusionsähnliche Vorgänge auszuweichen, wenn die Steuerkosten in Kauf genommen würden. Die niederländischen Befürchtungen seien "zumindest stark übertrieben". Hätte die Beibehaltung eines ungünstigeren Körperschaftssteuer-Systems in den Niederlanden nämlich tatsächlich einen so maßgeblichen Einfluß auf die Unternehmensentscheidungen, wie dies die holländische Regierung unterstelle, dann müßten sich Unternehmen tendenziell vorzugsweise in den Ländern mit einem Anrechnungssystem niederlassen, was absolut nicht der Fall sei.

Als wichtig für eine angemessene Ausnutzung dieses erweiterten europäischen Wirtschaftsraumes betrachtet die Kommission auch die (ebenfalls 1969 vorgelegte) gemeinsame Steuerregelung für Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mit-

gliedsstnaten. Hier hat sich in der Diskussion nach Meinung Tugendhats ergeben, "daß der vorgeschlagene Text geändert werden muß, um den verschiedenen Körperschaftssteuer-Systemen der Mitgliedsstaaten sowie den Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung für den von der Tochter an ihre Mutter ausgeschütteten Gewinn besser Rechnung zu tragen". Geeignete Kompromißlösungen für diese Probleme könnten jedoch gefunden werden.

Wiederbeleben will Tugendhat schließlich auch den Kommissionsvorschlag zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen im Fall der Gewinnberichtigung bei Geschäftsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen (Schiedsverfahren). Dabei regt er an, zu erwägen, die voreschlagenen Schiedskommissionen, die bisher an Stelle der Verwaltungen entscheiden sollten, in Gremien mit lediglich empfehlenden Charakter umzuwandeln. Vorausgesetzt, daß die Vermeidung der Doppelbesteuerung innerhalb einer bestimmten Frist garantiert wird.

Nach Meinung Tugendhats kann Europa die Krise nicht überwinden, wenn es nicht gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen zu verbessern. Diese Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit könne aber nicht völlig erreicht werden, wenn die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen verschiedener Mitgliedsstaaten nicht intensiviert werde.

MINERALÖLMARKT / Fällt der Preis auf 20 Dollar?

### **Opec-Anteil sinkt weiter**

HANS BAUMANN, Köln

Auch bei einem wirtschaftlichen Wachstum von 3 Prozent im Jahr wird der Ölverbrauch nur um rund 1 Prozent steigen. Das aber ist von den Reserven und von den Kapazitäten her gesehen durchaus zu verkraften. In einer Analyse der Ölsituation und in einem Ausblick kommt Heinz Jürgen Schürmann vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universtität Köln zu dem Schluß, daß damit das Förderpotential der Organisation der erdölfördernden Länder Opec nur \_relativ maßvoll" beansprucht werde.

Schürmann, der vor dem CDU-Wirtschaftsrat sprach, hält als Resultat geringerer Ölintensitäten in Wirtschaft und Privatverbrauch und des Aufschlusses von Nicht-Opec-Ölreserven fest, daß die Ansprüche gegenüber der Opec bei anziehender Konjunktur "ausbalanciert" seien. In der Spitze produzierte die Opec (1979) 31 Mill Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Zur Zeit sind es 17 bis 18 Mill. Faß. Schürmann meint, daß die Förderung bis 1985 wieder leicht auf 20 Mill. Faß ansteigen, 1990 rund 22 Mill. Barrel erreichen und Ende der neunzigert Jahre bei rund 28 Mill, Barrel landen wird.

Diese Dämpfung der Nachfrage gegenüber der Opec wird nach Meinung des Forschers nicht ohne Einfluß auf die Preise bleiben (reale Preise in 82er Werten). Er sieht den Rohölpreis zunächst weiter auf 20 bis 25 Dollar ie Barrel bis 1986/87 zurückgehen . Dann würden die Erlöse wohl wieder schneller auf 35 Dollar Anfang der neunziger Jahre und danach sogar

weiter auf 45 Dollar um die Jahrtausendwende ansteigen.

Damit werden nach Schürmann sehr günstige Voraussetzungen für einwieder beschleunigtes Wachstum der Weltwirtschaft geschaffen - was sich auch langfristig vorteilhaft für Ölkonsumenten und Ölproduzenten auswirken werde. Damit könnten auch die schockartigen Investitionsrhythmen in der Erschließung von Olahternativen und Olreserven begrenzt werden.

Hand in Hand mit dieser vorsichtigeren Mengen- und Preisentwicklung wird nach Schürmann eine Renaissance der vertikalen integration im Ölgeschäft gehen. Dazu müßten bei den in Westeuropa etablierten Mineralölgesellschaften entsprechende unternehmensstrategische Vorkehrungen getroffen werden. Heute schon zeichne sich eine solche Neuorientierung innerhalb der Opec ab. Tendenz gehe hin zu Fertigorodukten-Exporten auf Ko sten der Rohölausfuhren. Hier werde die künftige Ausfuhr der Ölförderländer neu strukturiert.

Schürmann verweist darauf, daß die Einfuhr von Rohöl auf Spotbasis deutlich zugenommen habe. Traditionell habe der Spotanteil in der Regel bei 5 Prozent der Einfuhren gelegen. Im Durchschnitt des letzten Jahres aber sei er auf rund 25 Prozent gestiegen. Gleichzeitig konnte der Bezug von Rohöl aus der Opec überproportional reduziert werden, nämlich von über 95 Prozent vor der ersten Ölkrise 1973/74 auf heute nur noch gut 60

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aachen: Baustof-fe, Fliesen, Sanitär Wählen GmbH, Bafe, Fliesen, Sanitär Wählen GmbH, Baesweiler; Darmstadt: Hartmut Schulz,
Inh. d. Fa. Stempel-Schulz, Hamburg:
Nachl. d. Dr. B. E. Werner Böcker,
Baukaufmann; Itzehoe: Dr. Hesse Betriebsges. mbH, Hohenlockstedt; Oidenburg: C. Kohler GmbH, Bentfeld/
Neustadt; Remscheid: Udo Jung; Wolfgang Jung; Saarlouis: Hubert Schmitt
GmbH; VVL Leichtmetallverarbeitungs: Ges. mbH, Schunglisch: Saesttungs-Ges. mbH, Schwalbach; Soest: Nachl. d. Bernhard Knickenberg.

Rüthen-Kallenhardt; Stuttgart: Nachl. d. Bodo Lanko, Stuttgart-Degerloch; Witzenhausen: Fritz Regel, Maurer-meister, Witzenhausen-Wendershau-

sen. Anschlußkonkurs eröffnet: Baden-Baden: SOFRATUBE, Papierwerke Achern GmbH, Achern Vergleich beantragt: Burgwedel: KG in Fa. A. Barth GmbH & Co. Iserohagen; Lahr: Zwach Verwaltungsges. mbH; Al-Press Alfred Pfaff Offset-und Buchdruck GmbH & Co. KG. USA / Konjunktur-Erholung hat solides Fundament

# Produktionstempo erhöht

Wieder beschleunigt hat sich in den USA die Industrieproduktion. Wie das Federal Reserve Board mitteilte, nahm sie im Januar um 1,1 Prozent zu, verglichen mit 0,6 und 0,3 Prozent im Dezember und November (revidiert). Der Index lag um 15,1 Prozent über dem Vorjahresmonat und um nahezu drei Prozent über dem im Juli 1981 erreichten Rekordstand. Damit sind die Rezessionsverluste mehr als aufgeholt. Am schnelisten wuchs der Ausstoß zwischen April und September, als das durchschnittliche Monatsplus 1.6 Prozent ausmachte.

Das höhere Produktionstempo ist ein weiterer Beweis dafür, daß die US-Konjunktur nach wie vor auf soliden Stützpfeilern ruht. Mit ihm einher geht die kräftige Zunahme der-Einzelbandelsumsätze im Januar, die, um 2,2 Prozent in die Höhe schnellten. Außerdem sind die Lagerbestände im Dezember nach Angaben des amerikanischen Handelsministeriums um 0,4 Prozent gestiegen. Das alles deutet auf die Fortsetzung eines gesunden Wirtschaftskurses hin, der nur durch wieder anziehende Zinsen gestört werden kann. Die im Januar von 8.2 auf acht Prozent gesunkene Arbeitslosenquote kündigte den Produktionsschub bereits an.

Auch der Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 2,2 Prozent im Januar nach dem mageren Plus von 0,1 Prozent im Dezember deutet, wie Handelsminister Baldrige in Washington erklärte, auf ein Anhalten der weiterhin gesunden wirtschaftlichen Erholung hin. Die Umsätze lagen 13,1 Prozent über dem Vorjahresmonat; ohne Automobile betrug das J. 10

100

Plus 8.9 Prozent Als Motor wirkten vier Faktoren: Die persönlichen Einkommen, die 1983 um 6,3 Prozent gestiegen sind; die auf 3,6 Prozent gesunkene Inflationsrate und die geringere Steuerlast nach Senkung der Einkommensteuern um zusätzliche zehn Prozent am 1 Juli. Die US-Bürger haben außerdem entspart, gemessen am verfügbaren Einkommen schrumpfte die Sparrate von 5,8 auf 4,8 Prozent.

Zu diesem Bild paßt auch die wieder wachsende Verschuldungsbereitschaft der Amerikaner, was das große Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft unterstreicht. Nach Angaben der US-Notenbank wuchsen die ausstehenden Ratenkredite im Dezember um 6,61 (November: 4,89) Milliarden Dollar – ein Rekord. Im Gesamt-jahr 1983 erhöhten sie sich um 12,7 (1982: vier) Prozent auf 381,5 Milliarden Dollar. Davon entfielen 146,1 Milliarden Dollar auf Autodarlehen. Für neue Fahrzeuge betrug im Dezember der Durchschnittszins per annum 13,46, für gebrauchte 18,16 Prozent (Laufzeit: 48 Monate). Ein persönlicher Zweijahreskredit kostete 16,39

Autos führen in den USA weiterhin die Umsatzliste an. Im Januar stieg der Absatz um 1,2, übers Jahr um 33,3 Prozent. Bei Gebrauchsgütern allgemein machte das Plus 0,1 und 23,6, bei Konsumgütern 3,3 und 8,5 Pro-

FRANKREICH / Bergarbeiter wollen streiken

### Kohlepolitik wird abgelehnt

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der Umstrukturierungsplan der französischen Regierung stößt in dem nach Kriegsende verstaatlichten Steinkohlenbergbau auf starken Widerstand. Für Montag und Dienstag haben sämtliche Gewerkschaften in allen Revieren zum Streik aufgerufen. Dies ist der erste nationale Bergarbeiterstreik seit 21 Jahren.

Protestiert wird gegen die "Neuorientierung der staatlichen Kohlepolitik, die zu starken Produktionseinschränkungen und der Beseitigung von mehreren 10 000 Arbeitsplätzen führt". Tatsächlich hatte die sozialistische Regierung noch im Oktober 1981 eine fortschreitende "Aufwertung der Kohle" angekündigt mit einem Förderziel von 30 Millionen Tonnen für 1990. Nunmehr soll die Förderung von 18,5 Millionen Tonnen 1983 auf etwa 13 Millionen Tonnen 1988-

reduziert werden. Dies würde bedeuten, daß die derzeitige Belegschaft der Kohlenzechen von 56 000 um mindestens 17 000 Personen abgebaut werden müßte. Davon sollen noch in diesem Jahr mindestens 4000 Personen freigesetzt werden. Die Regierung hat den Gewerkschaften jedoch zugesagt, daß es zu keiner einzigen Entlassung In noch stärkerem Maße als bei den

anderen Restrukturierungssektoren (Stahl, Auto, Schiffbau) soll der Personalabbaù durch vorzeitige Pensionierungen erfolgen. Die Gewerkschaften fürchten aber, daß dieses Verfahren sehr bald an die Grenze des Erträglichen und Möglichen stößt. Die kommunistische CGT lehnt Produktionseinschränkungen grundsätzlich ab. Demgegenüber verweist die Regierung auf die zunehmende Unrentabilität der französischen Zechen. 1983 war das Defizit der Charbonnages de France (CDF) im Kohlebereich gegenüber dem von 1982 um das Sechsfache auf 750 Mill. Franc gestiegen.

GROSSBRITANNIEN / Weißbuch zur Finanzpolitik

# Reale Ausgaben-Stagnation

WILHELM FURLER, London Die britische Regierung hat sich

entschlossen, die Staatsausgaben in den nächsten Jahren real nicht mehr wachsen zu lassen. Dies geht aus dem jetzt vorgelegten Weißbuch über die Entwicklung der Staatsausgaben bis zum Finanzjahr 1986/1987 hervor. Danach sollen die öffentlichen Ausgaben in den kommenden drei Jahren um insgesamt nur 13,5 Prozent auf dann 136,7 Milliarden Pfund (533 Milliarden Mark) steigen. Dieser Anstieg liegt um nicht einmal einem Prozentpunkt über dem vom Schatzamt für diesen Zeitraum erwarteten Infla-

Die stärksten Einsparungen werden den Gemeinde-Verwaltungen auferlegt. Im kommenden Finanzjahr sollen die Ausgaben der Städte und Gemeinden real um sieben Prozent gekürzt werden, und um jeweils weitere zwei Prozent (real) in den zwei

darauffolgenden Jahren. Ebenfalls scharf beschnitten werden die Verteidigungs-Ausgaben, allerdings erst vom Finanzjahr 1986/1987 an, wenn die gegenwärtige NATO-Verpflichtung (drei Prozent reales Ausgaben-Wachstum pro Jahr) aus-

Einen wichtigen Posten in der Kalkulation der Regierung nimmt der Verkauf von Staatsunternehmen wie des Fernmelde- und Telekommunikationskonzerns British Telecom ein. Dem Weißbuch zufolge wird die Regierungskasse durch die Privatisierungsaktion in dem genannten Zeitraum um zwei Milliarden Pfund (knapp acht Milliarden Mark) pro Jahr aufgebessert. Im übrigen geht die Regierung in London davon aus, daß der größte Teil der verbleibenden Staatsunternehmen in zwei Jahren deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt sein wird.

ITALIEN / Lohnpolitische Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung werden allgemein als unzureichend angesehen

### Einer Zinssenkung sind enge Grenzen gesetzt

Die in der letzten Woche durch Erlaß der italienischen Regierung verfügte Abschwächung der gleitenden Lohnskala hat in Wirtschafts- und Finanzkreisen nur gemäßigt positive Reaktionen ausgelöst. Auch dieses Mal wie schon Anfang 1983, als die gleitende Lohnskala im Rahmen eines Abkommens zwischen den Sozialpartnern abgeschwächt wurde, ist der Schnitt wesentlich weniger tief ausgefallen als die Unternehmer gefordert hatten. Während im vergangenen Jahr die Bewegungen der Lohnskala um 15 Prozent vermindert wurden, beläuft sich die Reduzierung jetzt auf ein Viertel. Gerade die Hälfte dessen, was der Spitzenverband der Industrie gefordert hatte.

Wirtschaftsexperten rechnen daher damit, daß es schwerlich gelingen dürfte, das reale Wachstum der Lohneinkommen unter zehn Prozent, dem von der Regierung ins Auge gefaßten Inflationslimit für 1984, zu halten.

Zusätzliche Unsicherheit verbreitet die Möglichkeit, daß der Regierungserlaß zur Abschwächung des Indexmechanismus der gleitenden

GÜNTHER DEPAS, Mailand Lohnskala, vom Parlament noch weiter ausgehöhlt werden wird. Das Parlament muß den Erlaß innerhalb von 60 Tagen ratifizieren. Schon hat aber die kommunistische Opposition gegen diese Maßnahme schärfsten Widerstand angekündigt.

Eine noch weitere Verwässerung

der ursprünglichen Regierungsabsicht, die Bewegungen der gleitenden Lohnskala um die Hälfte zu reduzieren, hätte weittragende Folgen für die Gesamtentwicklung der Phase zwei der Stabilisierungspolitik, die die Regierung Craxi mit den einkommenspolitischen Maßnahmen jetzt in die Wirklichkeit umzusetzen begonnen hat. Ohnehin beläuft sich der Kaufkraftentzug, der durch die Abschwächung der Lohnskala den Lohnempfängern verordnet wurde, im ganzen Jahr nur auf etwa 4000 Milliarden Lire (etwa 6,5 Milliarden Mark), während andererseits der Staatshaushalt noch immer weiter expandiert. Offiziell wurde im Rahmen der Phase eins der Stabilisierung das Kassendefizit des Haushalts vor kurzem zwar auf 96 000 Milliarden Lire festgesetzt. Neueste Hochrechnungen lassen aber erwarten, daß ohne zusätzliche Interventionen in Form von Mehreinnahmen und neuen Einsparungen der tatsächliche Fehlbetrag 110 000 Milliarden Lire erreichen wird.

Um dieser Gefahr vorzubeugen, die alle Bemühungen um einkommenspolitischen Flankenschutz zunichte machen würde, hat sich die Regierung vorgenommen, im Laufe dieses Jahres über den ursprünglichen Ansatz hinaus noch einmal mindestens 10 000 Milliarden Lire in die Kassen des Staates fließen zu lassen. Erzielt werden soll dies durch einen verschärften Kampf gegen die Steuerhinterziehung.

Für die Kreditpolitik bedeuten die jetzt erlassenen einkommenspolitischen Maßnahmen noch keine Umkehr in dem bisher überwiegend restriktiven Verhalten des Schatzministeriums und der Zentralbank, Zwar hat die Regierung zusammen mit ihrem Maßnahmenpaket zur Abschwächung von Lohn- und Lohnkostendynamik eine weitere Zinssenkung in Aussicht gestellt. Die dabei gewählte Prozent sinken könnte.

Formulierung, daß dieser Zinsabbau nur in Verbindung mit der Verminderung der Inflation erfolgen werde, weist der Aktion von selbst aber enge Grenzen.

Nicht mehr als ein Signal ist des-halb für Bankbeobachter der von der Zentralbank am Mittwoch dieser Woche von 17 auf 16 Prozent herabgesetzte Diskontsatz Für diese einschränkende Auslegung spricht Finanzexperten zufolge nicht zuletzt auch die in diesem Zusammenhang von Schatzminister Giovanni Goria abgegebene Erklärung, daß bei dem Zinsabbau "gefährliche Beschleunigungen" vermieden und alle Schritte in dieser Richtung weiter von "höchster Vorsicht" gekennzeichnet bleiben müssen.

Selbst wenn es gelingen sollte die Preisrate von jetzt noch über 13 Prozent auf zehn Prozent am Jahresende zu bringen, was als fraglich gilt, ist bis zum Jahresende höchstens ein Abbau von drei Prozentpunkten zu erwarten. Das heißt, daß die Prime Rate von jetzt 18.25 Prozent auf etwa 15

Cime Cardin Beachten Sie beim Einkauf dieses Etikett: Es ist das Symbol für unnachahmliche Herrenmode. Made in Europe. France. Pierre Cardin. Ligne Homme. Anzüge. Hosen. Saccos. Smokings. Dinner Jackets. Nur in guten Fachgeschäften: Wir informieren Sie geme über die Fachgeschäfte in Ihrer Nähe. Paul Maass GmbH & Co KG Königsallee 72 D-4000 Düsseldorf 1 Tel. (0211) 32 90 99 + 90 (Alleinvertrieb für Deutschland) es Fundanto

erhöh

125 P.Z. 107

 $M_{\pi}/\chi_{\pi}^{2n}$ 

bgeleh

--: । कांट के

Cherry Mary

STATE OF THE STATE

x11122225

三二二年

0.72122

i de Carrieria

وأعارتك والمعالمة

11 (14 <u>1752)</u> (

en einger

r Fillering

gnatic

اق<u>ا ئەتتا</u>ر سۇ

1000

, in the second

: 10 PME

شاعت مستوس

2007/3522

يتعتقن لأراد

التينية ( وي -النقر المدرو :

etzt

.... ve<u>t</u>.

\*\*\*\*

# Wachstum aus der Marktenge

Ein Produktionsbetrieb schafft neue Produkte, wenn das vorhandene Angebot nicht mehr "zieht". Ein Dienstleistungsunternehmen, das auf das Produkt Versicherungen festgelegt ist, muß sich entweder mit einem kleiner werdenden Kundenkreis begnügen oder neue Märkte schaffen. Die Deutsche Eisenbahn-Versicherungs-Gruppe (DEVK) in Köln hat sich für den zweiten Weg entschieden, und das mit Erfolg.

Der "neue Markt" verlangte Versicherungskunden außerhalb der Bundesbahn, und das bedeutete eine neue Gesellschaft zu gründen, da die DEVK Lebensversicherungsverein aG und die DEVK-Sach- und HUK VVaG als "Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bundesbahn" satzungsgemäß Exklusivität genoß. Freilich eine Exklusivität ohne Zukunft. DEVK-Vorstandsvorsitzender Michael Pickel in einem Gespräch mit der WELT: "Die seit 1945 von 500 000 auf heute 312 000 und irgendwann einmal auf 250 000 halbierte Zahl von Bundesbahnern rief geradezu nach einer Versicherungsgesellschaft, die alle Bevölkerungskreise zu ihren Kunden zählt".

So gründeten, DEVK-Leben und Sach/HUK, die auf die erste regionale berufsbezogene Sterbegeldversicherung (1847) und auf den Brandversicherungsverein Preußischer Staatseisenbahn-Beamter (1889) zurückgehen, 1976 die DEVK-Allgemeine Versicherungs-AG. Im letzten

Die Hoffnungen des Konkursver-

walters der hannoverschen Bauma-

schinenfirma Hanomag GmbH, Egon

Kretschmer, auf eine Fortführung des

Betriebs haben einen weiteren

Dämpfer erlitten: Nach dem Schei-

tern der Verhandlungen mit Oren-

stein & Koppel in der vergangenen

Woche ist jetzt mit der Interessenten-

gruppe um den Osnabrücker Unter-

nehmer Hartwig Piepenbrock ein

weiterer Kandidat abgesprungen. Die

Erfolgsaussichten dieser Gespräche

waren von Anfang an als überaus ge-

ring eingeschätzt worden, weil die fi-

nanziellen Voraussetzungen nicht ge-

diglich Alibi-Funktion zu. Chancen

KKB mit hoher

nicht in Sicht.

ein tragfähiges Konzept seien

dos, Harmover

Hanomag: Noch

eine Absage

Jahr hatte die Gesellschaft, die mit Riesenschritten gewachsen war, die beiden älteren ins zweite und dritte Glied gedrängt Fast aus dem Stand" gelang der 7jährigen Tochter mit einem Beitragsvolumen von über 300 (269) Mill. DM aus der privaten Schaden- und Unfallversicherung, was die Mütter in über 135 Jahren und fast 100 Jahren nicht schafften: Die DEVK-Leben hat eine Beitrags-einnahme von 283 Mil. DM und einen Versicherungsbestand von 8,7 Mrd. DM, Sach/HUK erzielte ein Prämienaufkommen von 269 Mill. DM.

Die neue Kundschaft zu gewinnen gelang nicht zuletzt über den Preis und hohe Gewinnausschüttungen. Und der wiederum konnte so gut ausfallen, weil der Schadenverlauf bei Bundesbahnern so besonders gut ist. Bis auf die Ende 1980 gegründete Rechtsschutzversicherung arbeiten die Vorstände in Personalunion, die Bestände der DEVK Allgemeinen werden von der Sach/HUK-Mutter verwaltet, die Verwaltungsabläufe kostensparend aufeinander angeglichen. So erhalten DEVK-Kunden einmal im Jahr eine Beitragsrechnung Rückvergütungen ablesen läßt. für alle Fälligkeiten.

Zu den 1900 Innendienstmitarbeitern (1600 davon bei Sach/HUK) kommen rund 500 haupt- und 11 000 nebenberufliche Außendienstler, die Pickels Stellvertreter Walter Grosser jedoch eher als Berater und Dienstleister sehen will. Seit der Bundesbahn-Apparat ständig umgebaut wird und die Personalzahl abnimmt, ist auch auch nach 5 Jahren noch.

Dienststellen- (heute: )Vertrauensleute stark gesunken. Neben der Zielgruppenerweiterung verfügt der Außendienst über ein Allroundangebot dank DEVK-Beteiligungen: Er verkauft APK- und

Partner-Gruppen-Krankenversicherungen, A.G.I. Grundbesitz-Investmentsfonds und Königsteiner Bausparverträge. Die Konzentration der über 5,4 Mill. Verträge, davon 4 Mill. bei Sach/HUK, auf das DEVK-Angebot ist erstaunlich hoch.

Die DEVK Sach/HUK wies 1982 einen technischen Gewinn von 28 (26) Mill. DM aus, das sind über 12 Prozent der Nettoprämie, mithin ein Traumergebnis in der Branche. Selbst die "Allgemeine" hatte 1982 ein Plus von 0,8 Mill. DM und 1983 noch ein ausgeglichenes Ergebnis, während vor Gewinnabführung an die Mütter 11 Mill. DM Überschuß ausgewiesen werden. "Die DEVK Sach/HUK subventioniert auf keinen Fall die Allgemeine", baut Grosser möglichen Einwänden vor, was sich an den außergewöhnlich hohen

Nüchtern zieht Pickel DEVK-Bilanz: Nr. 4 unter den deutschen Hausratversicherungen, in der Spitzengruppe der Haftpflicht-, Unfallund Autoversicherer. Dabei schließt die DEVK im Gegensatz zur Branche in allen Sparten nur Jahresverträge ab. Das macht sie auch nicht teurer, 95 Prozent der Jahresverträge halten

EUROSHOP 84 / Ende der Investitionspause

### Elektronik im Vormarsch

Der deutsche Einzelhandel stellt sich auf eine Belebung des Konsums ein, wenn auch deren Umfang nach Branchen unterschiedlich sein wird. Über alle Branchen wird der Handel sein Augenmerk nach Jahren der Investitionsenthaltsamkeit verstärkt auf die Modernisierung vorhandener Verkaufsflächen richten. Mit diesen Erkenntnissen richten sich die Erwartungen auf die Euroshop 84 - Internationale Messse Einrichten, Werben, Verkaufen, die vom 18. bis 22. Februar in Düsseldorf stattfindet.

Der Präsident des Messebeirats geben waren. Folgerichtig werden als und Direktor des Instituts für Selbst-Gründe für den Rückzug der Gruppe das mangelnde Engagement der Banken und die ausgebliebene Lanbedienung und Warenwirtschaft, Karl-Heinz Henksmeier, sieht bereits positive Aspekte für einen Messeerdesbürgschaft genannt. Mittlerweile verlautet aus dem Fifolg in der Tatsache, daß die Euroshop mit 716 (597) Ausstellern aus 19 nanzministerium, es gebe zwei weite-(15) Ländern ihre bisher größte Firre Interessenten, mit denen verhanmenpräsenz seit Gründung 1966 hat. delt werde. Nach Ansicht von Beobachtern kommt diesem Hinweis le-

HARALD POSNY, Düsseldorf Besonders bemerkenswert nannte er die Auslandsbeteiligung (plus 20 Prozent gegenüber 1981) von einem Drittel. Neben den 504 (418) deutschen Ausstellern von Schauwerbung, Ladeneinrichtung, Kühlmöbeln, Bausystemen sowie Kassen- und Kontrollsystemen ragen die Beteiligungen der Italiener (44), Briten und Niederländer (je 30) heraus.

> Im Vordergrund des Interesses dürften nach Meinung Henksmeiers die Möglichkeiten stehen, durch moderne Technik zu Verbesserungen in Betriebsabläufen und Senkung der Betriebskosten zu gelangen. Die Elektronik werde sich über Abrechnungssysteme für den Geld- und Warenverkehr in den nächsten Jahren auf breiter Front durchsetzen. Neben EDV-Anlagen bieten zunehmend Softwarehäuser auf einzelne Branchen abgestimmte Programme an.

LTV-REPUBLIC / Wettbewerb gefährdet

### Fusionspläne blockiert

Kreditnachfrage Nach einem auf 517 (456) Mill. DM gestiegenen Zinsüberschuß und einem auf 58 (73) Mill. DM gesunkenen Provisionsüberschuß erwartet die KKB Bank KGaA, Düsseldorf, für 1983 einen in etwa auf Vorjahreshöhe (43 Mill DM) liegenden Jahresüberschuß. Das von den persönlich haftenden Gesellschaftern als zufriedenstellend bezeichnete Ergebnis dürfte die Vorjahresausschüttung von 10 DM je 50-DM-Aktie sicherstellen. Steel vom zweiten Platz verdrängt. Nach einer ersten Übersicht über das Geschäftsjahr 1983 hat die Bank mit von Jones & Laughlin mit Republic Steel zu erheblichen Wetthewerbseiner Steigerung der Kundenforderungen um 11 Prozent auf 4,9 Mrd. DM ihren Marktanteil bei Privatkre-

diten erneut erhöht. Die Bank hat auch ihre Kundeneinlagen um 4 Prozent auf knapp 5 Mrd. DM gesteigert, darunter die Spareinlagen auf 2,62 (2,53) Mrd. DM und die Sparbriefe auf 1,95 (1,66) Mrd. DM. Bankengelder erhöhten sich dagegen auf 607 (388) Mill. DM. Der Bestand aller Konten erhöhte sich um 7 Prozent auf 1,7 Mill. Stück. Die Bilanzsumme wuchs auf rund 6,21 (5,71) Mrd. DM.

H.-A. SIEBERT, Washington Die Rechnung der US-Stahlindu-strie, durch Zusammenschlüsse die Noch nicht geäußert hat sich das US-Justizministerium zu dem Plan des Marktführers, der U.S. Steel Corp., für eine Milliarde Dollar die Absatzkrise zu meistern, scheint National Steel Corp. zu erwerben, die nicht aufzugehen. Das Justizministerium in Washington hat die zur National Intergroup gehört. In der Fusionspläne der LTV Corp. und Re-Hierarchie der amerikanischen Stahlpublic Steel Corp. blockiert, indem es industrie nimmt National den siebten beiden Unternehmen mit einer Anti-Rang ein. Die National Intergroup möchte sich völlig aus dem Stahlgetrustklage drohte. LTV ist die Mutterschäft zurückziehen. National produziert hauptsächlich Stahl für Gegesellschaft der Jones & Laughlin Steel Corp.; der Aufkauf sollte durch einen Aktientausch im Wert von rund brauchsgüter - ein lukrativer Bereich, in dem U.S. Steel schwach ist. 770 Mill. Dollar zustandekommen. Der neue Konzern hätte Bethlehem Dennoch wird in Washington eine ähnliche Entscheidung des Ministe-Wie das US-Justizministerium mitriums nicht ausgeschlossen, das, wie teilte, würde die Zusammenlegung die Aufsplitterung von AT&T zeigt, philosophisch gegen große Unterneh-

menseinheiten eingestellt ist. Am Potomac hat die Klageandroverzerrungen führen, und zwar vor allem bei Stahlsorten, die bei der Her-stellung von Automobilen und Haushung gegen LTV und Republic überrascht. Die Fachleute waren davon ausgegangen, daß die Wettbewerbs-wächter in der Pennsylvania Avenue haltsgeräten verwendet werden. Nicht in Frage stellte die Behörde das Argument, wonach die amerikani-sche Stablindustrie dringend Hilfe Fusionen als einen wichtigen Teil des notwendigen Schrumpfungsprozesses ansehen würden. Mit der Entbenötigt. Um zu überleben, seien jescheidung der Antitrust-Abteilung des US-Justizministeriums wächst doch Fusionen nicht erforderlich, heißt es in der Erklärung. Offen ließ das Ministerium, ob es einen modifidie Gefahr, daß Amerikas Stahlinduzierten Zusammenschluß akzeptieren strie nun noch lauter nach Importrestriktionen ruft.

GEMEINNÜTZIGE SIEDLUNGSGESELLSCHAFT / Zinsverzicht der Banken

### Außergerichtlicher Vergleich geglückt

WERNER NEITZEL, Stuttgart Die zahlungsunfähige GSG Gemeinnützige Siedhmgsgesellschaft mbH des Evangelischen Siedhungswerks in Deutschland und der Leonberger Bausparkasse, Stuttgart, die am 1. Februar Antrag auf Eröffnung eines gerichtlichen Ver-gleichsverfahrens gestellt hatte, zog diesen am Freitag zurück. Möglich wurde dieser Schritt, nachdem sich in zähem Ringen die GSG, ihre Gesellschafter (zu jeweils 50 Prozent Institutionen der evangelischen Kirche und die Leonberger Bausparkasse)
und 44 Kreditinstitute über die Bewältigung eines Forderungsvolumens (der Banken) von 480

Mill DM geeinigt hatten. Die GSG nimmt in der kommenden Woche ihre Zahlungen wieder auf.

Der Vergleich erstreckt sich nach Angaben von GSG-Geschäftsführer Dietrich Schroeder auf einen Zeitraum von vier Jahren. In dieser Zeit-

# spanne soll das Geschäftsvolumen

von derzeit rund 800 Mill. DM auf eine Größe von vielleicht 150 bis 200 Mill. DM abgeschmolzen werden. Die GSG hört auf, eine Bauträgergesellschaft zu sein und wird sich ausschließlich auf das Mietgeschäft beschränken. Der Bestand der GSG von rund 3600 in der ganzen Bundesrepublik "ver-streuten" Sozialwohnungen soll bis auf einen Restbestand von etwa 2000 Wohnungen verkauft werden.

Die bei der GSG engagierten Banken haben sich zu einem Zinsverzicht bereitgefunden, der sich (auf Basis von 9 Prozent Zins) auf eine Größen-ordnung von 40 bis 50 Mill. DM hochrechnen läßt. Von den ursprünglich 47 involvierten Banken waren drei nicht bereit, sich an diesem Arrangement zu beteiligen. Ihr Anteil – es habe sich um ein verhältnismäßig kleines Engagement gehandelt - sei von den anderen übernommen worden. Schroeder: "Es wäre unverant- jetzt deutlich reduziert.

wortlich gewesen, den außergerichtlichen Vergleich hierin scheitern zu

Die Gesellschafter der GSG, wer-

den die Gesellschaftsmittel von derzeit 55 Mill. DM paritätisch bis zu 120 Mill. DM aufstocken. In den Jahren 1981 und 1982 hatte die GSG Verluste von insgesamt rund 30 Mill. DM hinnehmen müssen. Für das Geschäftsjahr 1983 schätzt Schroeder den voraussichtlichen Verlust auf weitere 25 Mill. DM. Alles in allem geht er davon aus, daß für den Zeitraum des vierjährigen Abschmelzungsprozesses kein größerer Verlust als insgesamt 120 Mill. DM aufläuft. Wie er sich auf die einzelnen Jahre verteilt, müsse die Entwicklung zeigen. Die Verlustsituation der GSG war wesentlich bestimmt von jährlich angefallenen Zinsleistungen von jeweils rund 60 Mill. DM. Dieser Kostenblock werde -Anzeige -

# Neues aus der Industrie

### **Domotechnika Teil 1**

Informationen: Margret Scheibel · Kettwig (0 20 54) 101-580



Allidri-Hair-Center das Haarstudio für zu Hause. Das neve, dekorative Hair-Center ist die sicherste und bequemate Form des Durch seine drei Leistungsstufen eigenet es sich für die kraftvolle Vortrocknung bis hin zur schonenden Formgebung. Komplett ausgestattet mit vier verschiedenen Styling-Aufsätzen – Ondullerdüse, Stylingkamm, Rund- und Nadelkissenbürste –, wird es zum privaten Haarstudio, auch für die raffiniertesten Frieuren. sten Frisuren. Durch einfaches Verschieben des Luft-

schlauchs werden Nagellack oder Hän-de sanft und hygienisch getrocknet; diese Stufe kann auch als angenehme Zusatzheizung benutzt werden. Techn. Daten: 220 V / 50 Hz, 250/500/100 W, Best.-Nr.: W 01400-11. Unverbindliche Preisempfehlung 149,- DM. Allibert GmbH, Adam-Opel-Str. 4, 6996 Frankfurt/M. 91



Die SOS-Rettungskapsel muß dabeisein

Bei der SOS-Rettungskapsel, deren Aufdrucke international verstanden werden, handelt es sich um ein elegan-tes schwimmfähliges Leichtgewicht-Etul mit exquisiter Lederunmantelung. Für die Anbringung sallten Stellen gewählt werden, die sofort ins Auge follen. Weitgehend wasserdicht, birgt die SOS-Rettungskopsel den ganz persönli-chen Ausweis mit Foto aus strapazierfä-higen Dokumentpapier für den Fall eihigen Dokumentpapier für den Fall ei-nes Notfalls. Daten sind hier notiert, Blutgruppe, Impfungen, Unverträglich-keiten, ob Herzschrittmacher oder Organqustausch. Außerdem die Anschrift, welcher Arzt oder Angehörige im Not-fall zu benochrichtigen ist, sowie deren Telefon-Nummer. Einführungspreis DM 19,90. Eine zweite Ausführung ist kosten-ios, falls sich der Gesundheitszustand

Roland Bub, Rosenberger Str. 20, 6400 Felda-Dietershan, Tel. 06 61 / 6 37 04



"Orbitron bot"

normation not

Diehl stellt die neue elektronische
Scholtuhr für hohe Umgebungstemperaturen († 120) vor. Die Merkmale: Netzsynchrone Einbau-Scholtuhr; Eingabe-,
Arzeige und Steuentelemente im Kompaktgehäuse; spezieller Scholtkreis,
entwickelt für 120 Grad Celsius mit hoher Zuverlässigkelt und Lebensdauer; rasche und einfache Programmierung durch Funktionstasten und Bitgenerater; ange Eingerstenzunzelge mit 13 tor; große Fluoreszenzenzelge mit 13 mm hohen Ziffern; klare Zuordnung und Anzeige programmlerter Funktionen durch Indikator; akustisches Endsignal; Anschluß mit Flachsteckern 6,3 mm. Die Funktionen: Togeszeit, Kurzzeitmesser, Betriebsdauer, Betriebszeitende, Hand-/Automatik-Umschalter, Eingege-Hand-Automatik-Umschafter, Eingegebene Daten können jederzeit korrigiert werden. Die Tageszeit kann bei eingegebener Betriebsdauer oder Betriebszeitende nicht korrigiert werden. Eingaben und Korrekturen auf sinnlose Werte wird logisch vermindert. Das Abschal-ten des alustischen Endsignals erfolgt durch Drücken einer beliebigen funk-tionstaste. Übrigens: Diehl "Orbitron hat" wird von allen Herstellem mit Rang und Namen in der Herdbranche ver-

Dieki GmbH & Co. Stephanstr. 49, 8500 Nilmberg 30



Heizen und Backen zugleich Brot, Plätzchen, Brotäpfel – nicht nur das -auch Glühwein aufwärmen; Auflauf und Speisen warmholten. Nach DIN 18891 geprüft, GS-Zeichen. Schüttelrost, Glas-scheiben, Holzfach, zusätzlich Grillein-

Skantherm, Postfach 11 27 4740 Celde 4 (Stromberg) Telefog: 8 25 29 / 81 81



### NEY - Messeneuheit: **WESTFÄLISCHER BACKOFEN**

WESTFALISCHER BACKOFEN
das ideale Tischgerät zum Auf- und Selberbacken. Ney stellt als neues Tischgerät für den Idelnen Haushalt einen
Backofen im Nostalgie-Look vor: den
WESTFÄLISCHEN BACKOFEN. Das Gerät
ist Ideal zum Auf- und Selberbacken
von Fertig-Pizzas, Aufläufen, Baguettes
und gefültten Ideinen Broten. Das Design ist einem Backofen aus der guten
alten Zeit nachempfunden, jedoch mit
modernster Technik ausgestattet. So
sind z. B. Über- und Unterhitze bis 300 °C
gleichzeitig und getrennt schaltbar, jesind 2. 8. Uper und getrennt schaltbar, je-gleichzeitig und getrennt schaltbar, je-weils thermostatisch geregelt. Die Au-fertragen 40x40 cm in Breite und Tiefe und 30 cm in der Höhe. Der Bockraum selbst ist 28x28x15 cm groß. Herstellung und Vertrieb NEY jus. GmbH, 4971 Höllhorst



### **Never Espresso-Automat** mit Super-Milchschaum

mit Super-Milchschaum

Zwei bis sechs Tassen In nur einem
Durchlauf schafft der neue EspressoAutomat Cappuccino mit Dampfdüse
für Super-Milchschaum. Die Technik:
zweifache "Trockendampt"-Entnahme –
während der Espresso-Zubereitung separate Endlos-Dampferzeugung bis zu
ca. 30 Minuten Dauer. Poccino Espresso
garantiert super-trockenen Dampf
durch spezielle, druckgesteuerte Endlos-Dampferzeugung. Während der Zubereitung wird so der Druck für Espresso erreicht, der die wichtigen Schwebeteilchen aus dem Kaffeemehl herauspreßt. Unverbindlicher Verkaufspreis
299,00 DM. 299,00 DM. Poccino Espresso Holterweg 72, 4000 Düsseldorf 12



### Haden Fontana – der

Automatik-Wasserkocher Zur Ausstattung eines Wasserkochers Zur Ausstattung eines Wasserkochers gehören: bequemes Einfüllen, schnell-kochende 2000-W-Heizung, kinderleichte Bedienung, Inhalt min. 0,2 Liter, max. 1,7 Liter, betriebssichere Automatik, absolut sicherer Überhitzungsschutz, "Coolgrip"-Deckel zur Sicherheit, leichtes Ausgießen und 12 Monate Vollgarantie. Wer das offes bietet? Die Haden Entzen — der Automatik-Wesserko-Fontana – der Automatik-Wasserko-cher, der keine Wünsche offenläßt. Hacher, der keine wursche offenkant. Ho-den bürget für Qualität und Sicherheit. Ausgezeichnet mit dem Zeichen "GS geprüfte Sicherheit" und der TÜV-Pla-kette "Maschinenschutz Prüfstelle vom TÜV Rheinland" in Köln. Deshalb Haden Fontana - verbürgte Qualität und

Hadea Elektro-Kielageritte Dorfstraße 13, 5068 Odeathal Tel.: 8 22 92 / 73 97



Die Registratur-Dreh-säule von Moll löst sie. Mit ihr sparen Sie bis zu 40% Stellfläche und bis zu 60% Wandfläche. Der ideale Raumsparer mit dem großen Volumen, besonders geeignet für Arbeitsplatz-, Abteilungs- und Zentralregistraturen. Weitere nformationen erteilt

ihnen gem:
Mell GubH + Co.
Fabrik för Spezialu. "Funktionsmöbel"
Postf. 61 7541 Greibi 73 35 / 50 08



### Dosenöffnen auf Knopfdruck

Mellert hat eine Schneid-Automatik neu Mellert hat eine Schneid-Automatik neu entwickelt, die den Wunschlraum vom "Dosenöffnen auf Knopfdruck" wahr werden läßt. Diese Schneid-Automatik zieht sich beim Einschalten (Knopf-druck) selbsträtig in den Dosendeckel ein und schneidet diesen grattrel. Ein Magnet hält den abgeschnittenen Dek-kel fest. Die sanfte Art, Dosen zu öffnen, wird erstmals auf der diesjährigen Do-matechnika in Köln vorgestelft. motechnika in Köln vorgestellt. Hermann Mellert GmbH & Co. KG 7518 Bretien



Neu entdeckt: Dörren mit dem Starmix VitaSafe DA 10 der auf moderne Art Obst und Gemüse vitamin- und aromaschonend haltbar macht. Eine stufenlos einstellbare Warmiuftzirkulation gewährleistet gleichmäßiges Dörren auf bis zu 10 Git-

ELECTROSTAR Schöttle GmbH & Co. 7513 Reichenbock/Fils, T. 8 71 53 / 6 71



### Weltneuheit: Stromlose Munddusche mit Akku-Zahnbürste

Die reinigungsstarke Kompaktmunddusche wird von der 2stufigen Akku-Zahnbürste angetrieben. Das ist kabelloses Zähneputzen und stromloses Mundduschen, entwickelt in dem Demtalcenter KITY Denta-Fit in der Schweiz. Das Gerät arbeitet einfach und sicher für Erwachsene und Kinder. Akku-Zohnbürste aufbafbe und Kinder. Akku-Zohnbürste aufbafbe in Resiersterknocke. aufladbar in Rasiersteckdode. Vertz, Salton, Geronbestz. 13 4500 Mainz, 43

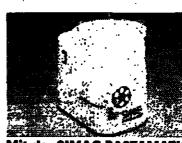

Mit der SIMAC PASTAMATIC kann man in jedem Haushalt frische Teigwaren auf einfache Weise selbst zubereiten. Alle Nudelarten, Brötchen-Plätzchen- und Plzzateig sind im Nu fer-tig. Kompokt und formvollendet im De-sign wird sie mit 7 Einsätzen geliefert. 17 weitere sind im Angebot. SIMAC GmbH, Collini-Center 12



### Neue Ganzkörper-Bräunungsgeräte

Völlig neue Akzente setzt Dr. Kern Son-nenspezialist mit seinen 84er Ganzkör-per-Bräunungsgeräten, die sich – mit 8 bzw. 10 UV-A-Niederdruckkampen – bzw. 10 UV-A-Niederdruckkampen – grundlegend von den bisherigen Ganzkörperbräunern unterscheiden. Das beinahe futuristische Design zeichnet sich durch fließende, weiche Linten aus. Die Sonnenliege besteht aus zwei Halbschalen, die den Reflektor- und Lampenraum schalenförmig umschließen. Die gesamte obere Hälfte besteht aus einer hochwertigen fugenlosen, UV-durchlössigen Acrylschale, die besonders leicht zu reinigen und durch ihr neuartiges, weich gemuldetes Trapezprofil ideal der Körperform angepaßt ist. Ähnisch ausgeformt ist der Sonnenhimmel "ALGARVE 100". Bei der Bezeigung handelt es sich um die neuen gung handelt es sich um die neuen Modelle in Dunkelbroun mit je 10 UV-A-Niederdrucklampen als Sonnenliege, Sonnenfluter mit Liftomat, Klappfluter und als Sandwich-Kombination, wobei der Sonnenhimmel durch eine aufwendige Mechanik mit Gasdruckfedem ganz nahe an den Körper herangezogen werden kann. Electrokx-Kern-GabH

Floresz-Scritorius-Stz. 5 5400 Göttingen, Tel. 05 51 / 67 51 - 0



### Ganz in Weiß: die Neuen von Seppelfricke

60 cm breit ist der neue Kombi-Back-ofen 6760 K von Seppelfricke. Dieses Gerät setzt neue Maßstäbe in Komfort, Form und Funktion. Die Vorzüge: kochen Form und Funktion. Die Vorzüge: kochen und bruten auf einem vollkommen ebenen Ceran-Kochfeld mit weißem Dekor. Backen, braten und griffen im bewährten Kombi-Backofen – das heißt: für jedes Gericht die optimale Backofenbeheizung mit Unter- und Oberhitze; Heißluft-Griffsystem. Unterhitze einzeln; Oberhitze einzeln, Der neue 6760 K-Ceran ist bermenisch in Form und Facher Oberhitze einzeln. Der neue 6760 K-Cerran ist hamonisch in Form und Farbe: Ceran-Kochfeld mit weißem Dekor in einem passend alufarbig eloxierten Rahmen eingefaßt; weiße Front mit Sichtfenster; Bedienungselemente und Backofen-Türgriff optimal auf die weiße Front abgestimmt. Sogar der Backofen in seiner grauen Emolitierung paßt zur konsequentien Unienführung dieses neuen Modells. Zubehör: zwei Backbleche, zwei Backroste und eine Fettche, zwei Backroste und eine Fett-Metallwerke

Gebr. Soppelfricke Gmbli & Co. 4650 Gebrekirchen-Scholke Postiock 18 61 55 Tel. 92 09 / 484 - 2 67, Telex 8 24 771



### "microwelle plus" erobert einen Markt

Zu der völlig neuen Gerätefamilie "mi-crowelle plut" gehört der Mikrowellen-Kompakt-Herd HF 3620 von Siemens. Kompakt-Herd HF 5620 von Siemens. Das Tischgerät verfügt über Integrierte Mikrowelle (Leistungsaufnahme: 600/180 W), einen Backofen mit 2200 W und ein Glaskeramik-Kochfeld mit zwei Kochzonen (800/1500 W). Die verschiedenen Zubereitungsarten lassen sich unabhängig voneinander benutzen, und im kombinierten Betrieb kann die Mikrowelle unstanden benutzen. Mikrowelle außerdem bei Brat-, Back-



### Unentbehrlich im Großhaushalt: die Bosch Universal-Küchenmaschine MUM 6410

Die Bosch MUM 6410 schafft mit kräfti-gen 450 Watt jedes Rühr- und Knetpro-blem, sie schneidet, schlägt Sahne, quift, mischt und mixt Säfte, Drinks oder Süßspeisen. Kurz Sie ist unentbehrlich für den Großhaushalt. Zur Technik: 4 Schakstufen, die mit Kurzhubtosten ge-schaket werden; sofortiges Erreichen der gewünschten Umdrehungszahl; Momentstufe für alles, was nur kurz be-Momentstufe für alles, was nur kurz be-arbeitet werden soll; absolut sicherer stand bei allen Verarbeitungsvarian-ten; einfache Bedienung durch vorne am Gerät aufgedruckte Bedienlegen-de; Kabelaufwicklung mit Fixierung und zwei Tragegriffe; pflegeleichtes Ge-häuse; problemloses Abnehmen und Aufsetzen der Zubehörteile. Als Stan-dardzubehör bietet Bosch: Rührschis-sel mit Knethaken Teinteller Schlerüscarazubenor bietet Bosch: kührschus-sel mit Knethaken, Teigteller, Schlagbe-sen und Mixeraufsatz, Deckelring mit Abdeckung und eine Abdeckung für die Rührschüssel und den Mixer. Ein reichhaltiges Sonderzubehör ergänzt und vervollikom:nnet den Anwendungs-bereich der greßen Kickenmantisbereich der größen Küchenmaschine MUM 6410. Außerdem von Bosch: die MUM 6010 mit drei Schaltstufen, die über einen Drehschalter bedient wer-

Tel. 0 89 / 41 65 - 25 47



### Thomson-Brandt-Nevheit: Integrierbarer

Geschirrspülautomat Geschirtspülautomat

Der neue integrierbare Geschirrspülautomat T 2003 i von Thomson-Brandt hat viele Vorzüge: 12 Maßgedecke; 6 Programme, davon 2 Sparstufen durch Drucktaste wählbar; hundertprozentig integrierbar ohne Rücksicht auf Sockelhöhe und -tiefe der Küchenelemente; variable Geschirrkorb-Elemente; mindestens 50 Prozent Erspamis beim Salzverbrauch durch neue Technik. Die Daten: 82,0 × 59,5 × 60,0 (H, B, T), elektrischer Anschluß 220 V, 50 Hz, Anschlußwerte 2860 W, Wasseranschluß bis 90 °C. werte 2860 W, Wasseranschluß bis 90 °C

Thomson-Brandt GmbH Friedrich-Koenig-Stz. 3 6508 Mainz-Hechtsheim Tel. 0 61 51 / 5 88 96 - 97



Briefmarken selber drucken in Form einer Freistempelung mit dem kleinen Pertoprister 2295: Er erübrigt das Marken-Kaufen, -Sortieren, -Abrei-Ben, -Aufkleben. Hält rund um die Uhr jedes Porto verfügbar. Stoppt Über-franklerungen. Erspart Absenderdruck-kosten. Wirbt für Sie kostenlos auf jedem Umschlog. Beschleunigt den Post-weg, weil die Entwertung entfällt. Ver-leiht auch kleinen Büros "gehobenes Image". Das alles für runde 2,- DM Mie-te pro Tag. Bitte Prospekt anfordem

STIELOW Abt. FM 6 bzw. 12 Postfach 20 20, 2000 Norderstedt T. 0 40 / 5 25 01 - 5 37 (Prospektversand)



### Zahnärzte empfehlen Kurzkopf-Zahnbürsten

Den neuen elektrischen Zahnbürster des blend-a-dent Dental-Centers sind neben den vier Aufsteckbürsten mit normalem Borstenfeld zwei weltere Kurzkopf-Aufsteckbürsten mit normalem Borstenfeld zwei weitere Kurzkopf-Aufsteckbürsten beigepockt. Damit hat der Verbroucher erstmals auch bei ei-ner elektrischen Zahnbürste die Wahl zwischen unterschiedlich langen Bürstenköpfen. Zudem gibt es in jedem Set vier Wandhalterungen zur hygienischen Aufbewahrung der Aufsteckbürsten.

Blendaz-Werke Rheinaliee 88 6500 Mainz

und Grillvorgängen mit eingesetzt werden. Die Dimensionen: Ober- und Unterhitze, Flächengrill, Mikrowelle solo, Ober- und Unterhitze plus Mikrowelle, Flächengrill plus Mikrowelle und Kochen auf den Glaskeramik-Kochplatten. Neue Zubereitungsmöglichkeiten erge-ben sich durch das Zusammenschaften von Milaroweile und Infrarot-Griil: So bekommen Aufläufe wie gewohnt eine knusprige Bröunung, sind aber wesent-lich schneller fertig. Statt 90 Minuten nach konventioneller Methode braucht ein Schweinebraten von 1000 Gramm nur 60 Minuten bei der Kombination nur 60 Minuten bei der Kombination Ober- und Unterhitze mit Mikroweile. Der HF 3620 hat eine 60-Minuten-Uhr mit 15-Minuten-Feineinsteilung zum Schalten der Mikroweile. Mit einer Taste kann man die Auftau- und Fortkochleistung von 180 W wähler. Zubehör: ein Rost, ein Backblech und eine Glaspfanne. Technische Daten: Außenmaße: 34,3x55,0x48,0 cm (HxBxT). Farbe: Brasil.

Siemens Electrogeräte GmbH Heliabrunner Straße 1, 8000 Mügchen 98

### **inlandszertifikate** Verkäufe bremsten Kursaufschwung Ausländer setzen ihre neuen Anlagekäufe jedoch fort N. - In Teilbereichen wur das Geschäft an In Aktienmärkten auch zum Wochennede Sollen Anfangsmotierungen bei sie en Beite von Wetten nicht beiten Der leich Fortlaufende Notierungen und Umsätze 14. 2. 1266 1200 2260 1512 54 874 50 1420 304 310 DW. — In Teilborelchen war das Geschäft an den Aktienmärkten auch zum Wechenende wieder lebbafter. Die Ausländer, die nach livre längeren Pause schon am Vortog die Anlagekäufe wiederaufgenommen hetten, setzten sie am Freitag fort. Es kom jedoch auch Material heraus. Die private deutsche Bankenkundschaft war nämlich auf beiden Seiten im Markt. Ihre Gewinnmitnahmen bremsten den Kursaufbie per saldo gut behaupten. Am der sanken um 5 DM auf 72 DM zu. Am Elektromarkt überschritten Siemens wieder die 400-DM-Marke, die sie in der ganzen Woche nicht mehr erreicht hatten, und schlossen etwa 4 Bank. Von Versicherungen komptett auch AEG mit 104 DM (plus 1,50) DM. Stabiler ten sich Münchmer Rück um 40 DM verbessern. Aachener BMW mit 401 DM (plus 1,50) vorn. Während Daimler-Benz sich nur 300 DM auf 1300 DM. Stabiler knapp halten konnten. Disseldorf: Dyckerhoff Vz. erhöhten sich um 15 DM auf 260 DM. Kochs Adler stiegen um 7 DM auf 362 DM wurderssern. Audi NSU gaben um 3 200 M auf 185 DM. 1.2 [16.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [17.2] [18.2] [1 10224 6284 7465 2787 4799 1484 25140 6638 3072 8114 5873 32 155 3112 10954 2581 1341 255-4-1-45 10133 432-2-30-29 42541 1892-9-8-90 14412 1892-9-8-90 14412 1892-9-8-9 14412 1892-9-8-9 1452 1892-9-8-45-42 1452 1892-9-8-45-42 1452 1892-9-8-45-42 1452 1892-9-8-45-42 1452-9-8-8-8-8-8 1454 1892-9-8-8 1454 1892-9-8-8 1454 1892-9-8 1454 1892-9-8 1454 1892-9-8 1454 1892-9-8 1454 1892-9-8 1454 1892-9-8 1454 1892-9-8 1454 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9-8 1455 1892-9 1455 1892-9 1455 1892-9 1455 1892-9 1455 1892-9 1455 1892-9 1455 1892-9 1455 18 Sodimenties Strobog Frankdust Alliens Vers BBC BHF Contigon Deguasta DI, Babcot Dt, Babcot Dt, Babcot Dt, Babcot Dt, WK Versta Hamberg Alliens Ve Belesse Betwice Belesse Webser Belesse Belesse Wallesse Belesse Bele 14, 2 1878 1696 4474 35 2623 394 11620 996 76343 775 (1170) (1870) (7287) (138) (3961) (857) (8000) (571) 28959) (914) 746 281 182 123,5 201-2-4-26-6 201-2-3-3-4-5 262-4-2 252-4-2-50 252 64-4-3-3-7-4-5 385 164-5-4-5 164-5-4-5 148-6-9-8-9 773 (774) 17.2 1040 (1000) 1378 (1055) 880 (874) 980 (1270) 947 (1453) 550 (440) 5514 (5662) 1134 (826) 455 (325) 139 510-8-9 270,5 184 181,5 363 397,5 87 176,5 122 714 275 184,5-4-3,5-4 181,7-1,5-1 345-7 483-400,5-2,5-1,5 87,5-8-7,7-4,5 178,5-8,5-7,5-8 122 218-4,5-5,5-5,5 14.20 1197 30 15 471 1960 29 542-7-2-5 483-3-0,5-2 85-8-8-8 177-9-7-4,5 122,5-3-5-2-5-5 216,5-6,5-5-6 6024 41 086 41 441 27 401 774 7390 2020/ 10935 33 4059 - 445-44 32917 38,8-8,7-8,8 5625 133,5 -38,8-9-8,9-8,8 133,8-3,7 217,5-8,5 59-9-8,8-9 133-5-3,8-3,5-3,5 219:58-9,5-8-8 38,9-8,8-8,7-8,9 133,7-34-3,7 219-220 18 647 3518 590 Ungeregeit.Freiverkehr 16.2. 520G 540G 47,4 1231 1500G 1756G 1757G 187,4 1500G 1757G 187,4 1451 187,5 187,4 187,5 187,4 187,4 187,5 187,4 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 954 1940 1940 2006 1349 1345 1345 162,5 289 132 128 289 332 129 63808 324 4516G 84,8 1886 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 51500 VGT 2 V. Konster, 9 V. Konster, 5 V. Rompus \*0 V. Seldester, St V. Wertst, 0 Voc. Leben \*16 dgl, 50% E. \*3 Vice, 1 15.20G 0 1971 0 15.20G 0 1972 0 15.20G 0 1973 0 1973 0 1973 0 1973 0 1973 0 1973 0 1973 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 1975 0 197 1750G 315G 538 317G 329 317G 1535G 264,5 171 194 2507 177,5 263,6 160,5 4160,5 4164,5 137 148 1346 205 205 225 182 170 158 156 157 550 688 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 18 1396 1996 1856 15 936 4396 4396 24116 4806 21116 4806 2113 338 4306 2958 4306 159.5 427G 1751 440G 9707.5 191G 170.5 260 1300B 2895G 300 431 5475G 240 133 93.9 250.5 1400B 310T 198.5 240 1100B 310T 198.5 240 1100B 310T 198.5 250 1100B 310T 1100B 310T 1100B 310T 1100B 1275G 130bG 139,5 204,8 273 94bG 162,4 -G 115,2 283 340G 283G 1630G 445G 95.8 4486-6 1866-6 1866-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2256-7 2566-7 2566-7 2566-7 2566-7 2566-7 2566-7 2566-7 2566-7 2566 3703G 275T 445 445 660bG 369,8 1450G 1340G 295 827 342bG 387 5056G 1450 G 1450 G 270G 440 670T 1375 1450G 1345bi 277 448 76 342 387 501 1450b 164,5 162,5 Freiverkehr 278b8 2247 277,8 250G 133 250,5 2507 2507 250G 170G 480 182,8 125 400 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 1368 708 204G 3751 7608 805G 1690G 585G 23918 3468 14058 490 265TG 198G 399B 1339 465G 468G 505T 1807 181,5 265G 307 419G 195,5 580G 280T 415G 17, 2 17. 2. 17. 2. DM-Anleihen **Auslands** zertifikate (DM) 95.51 1007 1017 97.56 97.56 97.56 97.56 101.8 102.55 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 1 Austro-krv. Convert Func Convert Func Eurinvest Eurunion Formular Sel. Internet 26,50 67,70 121,47 99,56 47,50 22,90 324,35 66,68 107.56 84 91.6 107.58 107.58 107.53 96.6 99.65 100.25G 101.25T 102.75 | 102.55 | 7.25 | Read Int. 73 | 102.75 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 | 100.556 100.55 100.25G 100.55 100.25G 100.55 100.25G 100.55 100.25G 100.55 100.55G 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100. 7 clg. 72. 7 clg. 72. 8.50 dgl. 80 10 Fine. Kerme. 82 7 Finnitond 89 7 clg. 73 8 clg. 76 8 clg. 76 8 clg. 77 10 dgl. 81 10.50 dgl. 81 10.50 dgl. 81 10.50 dgl. 82 8 dgl. 82 8 dgl. 83 8 dgl. 82 8 dgl. 83 8 dgl. 84 8 dgl. 85 8 dg 5.25 doj. 78 4 doj. 78 7 doj. 78 7 doj. 78 7 doj. 80 7 soj. 80 7 soj. 80 7 soj. 80 9 soj. 82 8 doj. 82 7 soj. 82 8 doj. 83 7 soj. 83 8 soj. 77 7 soj. 77 8 s | 19.16 | 8.80 Charmelch 75 | 75 | 4.75 | 4.75 | 77 | 107.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4. 101,75 101,75 101,75 100G 92,5 97,15 100G 97,15 100G 97,75 101,5 101,1 101,1 101,1 101,1 102,5 101,1 102,5 101,1 102,5 101,1 102,5 101,1 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 1 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 4.75 doj. 72 4.575 doj. 73 7 doj. 77 5.75 doj. 77 5.75 doj. 77 5.75 doj. 78 6 doj. 77 7.75 doj. 78 7.75 doj. 78 10 doj. 80 | 10 doj. 80 78.56 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 72.76 77.15G 77.15G 77.15 100,85 78.2 79.45 77.5 79.96 100 77.5 79.96 100 101,1 100,251 101,256 101 104,25 101,651 101,256 110,156 111,256 110,156 111,256 110,156 111,256 110,156 111,256 110,156 110,256 110,156 110,256 110,156 110,256 110,156 110,256 110,156 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,256 110,2 6.55 dg/. P/ 7.50 dg/. P/ 7.50 dg/. P/ 7.50 dg/. B/ 10 dg/. B/ 8.75 dg/. B/ 7.75 dg/. B/ 7.75 dg/. B/ 7.75 dg/. B/ 7.75 dg/. B/ 8.85 dg/. B/ 7.75 dg/. B/ 8.85 dg/. B/ 7.75 dg/. B/ 8.85 dg/. B/ 8.85 dg/. B/ 8.85 dg/. B/ 8.85 dg/. B/ 7.75 dg/. B/ 8.85 dg 7.25 dgt, 73 4.50 dgt, 80 8.475 Körtner E. 75 4.50 Konvol El. Ro, 89 7.75 dgt, 71 4.75 Körl D Fa\_Heid, 4.75 Körl B Fa\_Heid, 4.75 Körl B Fa\_Heid, 4.75 Körl T 4.75 dgt, 77 4.75 dgt, 77 5.75 dgt, 78 7.725 dgt, 78 7.75 dgt, 78 8 Konn. Anniest, 76 6.75 Körl B Fa 7.75 dgt, 78 7.55 dgt, 78 7.55 dgt, 78 7.55 dgt, 78 7.55 dgt, 78 101,75 108,25 100,25 100,25 100,25 99,757 -Zhg, 100,75 100,75 994,6 97,35 Ausland New York Tokio Zürich 14.2 15.2 15.2 Madrid 16.2 15.2 14.2 15.2 16.2 Hirom Wolker Res. Hudson Boy Mng Sp Husky Oll Imperial Oll AInfand Nat, Gos Inco Inter City Gas Ltd. Interprov. Pipeline Kerr Addison Loc Minerals Massey Ferguson Moore Corp. Norosada Mines Norosa Berryy Res. Northegata Expl. Northem Telecost. Noros-AOdisoada Petrol Revenue Pusp. ARó Algori Mines Royd Bk, of Cas. Seagram Shell Canada Sheritt Gordon Steico ATransCah. Pipellines Westcoat Transm. Linder: TSE 388 Mitgetelit von M 2245 40 F 129 52 F 12 25.0 49.375 49.625 12.125 49.425 71.125 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14 39,75 184 184 402 804 146 549 219 722 217 420 423 141 224 226 141 225 817,9 48575555 110555 110555 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 11055 1 2 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18 17. 2. ACF Holding Aegon Alt. Br. Nedert, Amou Bank Berter's Potent Bijestori Lucas Bols Bredero Billenton Desseous Foliare Get Brococies Ook-t, d, Grinten Hopemayer Holmsten Berber, IDM Eon. Hotogoven Notionate Ned. Ned. Libyd Groep von Ostmeren Poliboed Polibe Rijn-Scheide Robeco Bodinco Royel Dotch Sovenburgs Bit. Unilever Ver. Mosch. Voller Stavin Westland Utz. Hyp. 17. 2. 16.2 17.2 16.2 17. 2. į 16. Z. 180 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 18 Alusuase dgi, NA Bank Lau Bröwn Boweri Ciba Gelgy leh. Giobas Part. I. La Roche 1/10 Holdierfsont Jocobs Suchard Inf Istolo-Suinne JelmoS Londia Gyr Möwenpick inb. Motor Columbus Nestibi inb. Ourikpo-Bührle Bondez hib. Sandez leh. Sandez leh. Sandez Part. Sasser Schw. Rankges. Schw. Solich. Sito-BSulter Particip Sulter Particip Sulter Particip Sulter Part. Zik. Vers. Ish. 515 175 9 260 2485 761 170 1350 75 1325 276 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 1318 95 13 519 1749 259 259 259 259 259 21500 774 205 214,5 171 2375 77 255,5 39,0 135,1 216,5 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 490 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 278,9 4455444455 154555444455 1545555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15555 15 - 90 55 55 475 47 5 56 117,02 17. 2 Mitgetellt von Mentil Lynch (Hbg.) 16.2 25,75 42,75 26,425 14 31,50 25,125 14,75 20,50 20,50 20,50 20,50 20,75 44,55 20,75 44,55 20,75 44,55 20,75 44,55 20,75 44,55 20,75 44,55 20,75 44,55 20,75 44,55 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 2 25.50 24.125 24.225 31,125 3.46 5.275 15,75 30,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,5 ACI Ampol. Explor. St. New S. Woles Bridge Oil Brok. Hill. Prop. Coles CRA CSR (Roles) Metrits Expl. Mild-Holdings Myer Emporium North Broken Pake Wichtend Possidon Thomas Nor. Tr. Waltorn Bood Western Minnig Woodside Petr. Index 152,5 131,30 1404 2385 205 2355 3020 6990 4880 1720 5500 3738 4760 214 321 275 286 335 330 154 -157 214 525 275 333 390 164 -158 204 210 1378 2385 204 2350 3800 6800 6810 1730 5400 3745 4780 Kopenhagen 5,80 4,66 9,85 4,35 3,00 10,80 5,90 11,20 2,62 4,10 5,60 341 655 288 2605 321 205 715 1110 490 344 685 297 2025 313 713 890 1150 405 211 220,33 55,39 55,54 25 | 56 | Guilstream Res. | 1,02 | 1,02 | Dunlop | 62, 7-20075, 10-30022, VW 4-21073, 4-22071, 4-3602, 7-20030, 7-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20073, 10-20 Devisen Nach der Hektik der letzten Tage trat der US-Dollar am 17. 2. in eine Konsolidierungsphase ein. Der Anstieg der Geldmenge Mi um 2.5 MRD. Dollar erstmals nach neuer Rechnung am Donnerstag publiziert und das bevorstehende lange Wochenende (New York bleibt wegen eines Feiertags am Montag geschlossen) sorgte für Zurückhaltung am Markt. Der Dollar konnte sich von 2,6790 auf 2,6860 erholen. Die amtliche Notiz wurde mit 2,6847 ohne Mitwirkung der Bundesbank festgestellt. Im EWS waren beidseitige Veränderungen festzustellen. Eine Verstärkung des Drucks auf die schwachen Währungen Belgischer Franc und Französischer Franc blieb jedoch aus. Kräftig erholt lag der Schweizer Franken mit 122,30. US-Dollar in: Amsterdam 3,0070; Brüssel 54,9725; Paris 8,2765; Mailand 1660,50; Zürich 2,1952; Ir. Pfund/DM 3,080; Pfund/Dollar 1,4441; Pfund/DM 3,877. Goldmünzen Devisen und Sorten Optionshandel Frankhert 18. 2: 1238 Options: -64 500 (69 150) Aktica, davon 172 Verkunfunptionen = 9000 Aktien, Eandestianes: AEG 4-80/23, 4-80/14, 4-45/14, 4-100/3, 4-110/3, 4-123/4, 7-85/4, 7-85/16, 7-100/4 13. 7-110/9, 7-120/3, 4-110/3, 10-85/2, 10-110/4, 18-130/8, EAST 4-166/4, 4-160/3, 4-160/3, 10-85/2, 10-110/4, 18-130/8, EAST 4-166/4, 4-160/3, 4-160/3, 10-85/2, 10-110/4, 18-130/8, EAST 4-166/4, 4-160/3, 4-160/3, 10-85/2, 10-100/4, 18-130/8, EAST 4-166/4, 4-160/13, 7-160/2, 7-160/3, 7-160/13, 1-200/3, 10-150/13, 10-200/4, 10-210/3, 18-yer 4-170/13, 5-160/13, 19-200/13, 160/45, E3EG 4-230/13, 7-470/14, 6-25/5, 7-100/3, 1-160/3, 10-200/13, 10-100/13, 10-200/13, 10-100/13, 10-200/13, 10-100/13, 10-200/13, 10-100/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13, 10-200/13 **Optionshandel** Devisenterminmarkt Im längerfristigen Dollarbereich h 17. Februar zu etwas größeren D In Frankfurt wurden am 17. Februar folgende Gold-minzenpreise genanzt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) guter Nachfrage Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM nach Dolla 1 Monat 0,94/0,84 0,07/0,09 1,80/0,40 29/13 nttel") Ankand 1570,00 1193,00 425,00 234,00 181,00 231,00 231,00 1042,00 1042,00 1042,00 Verlund 1993,89 1404,91 655,50 234,12 239,56 235,98 213,59 225,14 1227,78 1227,78 New York?) London!) London!) Doblin!) Munireal?) Amsterd. Zifrich Britspel Paris Kopenh. Oalo Stockh.\*\*) Mulland?) \*\* Wien Madrid\*\*! Lissabon\*\*) Tokin Helsinki Buen, Air. Rio Pramiel. Sydney\*) Pramiel. 2,6807 1,870 3,073 2,1465 88,540 172,200 4,573 32,360 34,970 34,970 31,662 1,746 1,1462 1,746 1,1469 46,480 2,6967 3,864 2,1545 88,760 122,400 4,832 32,530 33,765 1,4202 1,785 2,025 2,1785 2,036 48,830 6 Monate 5,53/5,33 0,56/0,61 7,10/5,70 \*20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 LSovereignalt 1 LSovereign Elizabeth II Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 17. 2: Tagesgeki 5,45-5,55 Prozent; Monatsgeki 5,4-5,5 Prozent; Monatsgeki 5,4-5,5 Prozent; Monatsgeki 5,4-5,5 Prozent; Dreimonatsgeki 5,75-5,9 Prozent. Privatdiakonatsikae am 17. 2: 10 bis 20 Tage 2,55 G/3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 2,55 G/3,40 B Prozent. Diskontaria der Bundeshank am 17. 2: 4 Prozent; Lomberdsatz 5,5 Prozent. Bundesschalabriefe (Zinzlauf vom 1. Januar 1984 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jewellige Bestindaner): Ausgabe 1984/1 (Typ A),5,50 (5,50) –7,50 (6,47)–8,50 (6,94) –3,25 (7,34)–3,25 (7,34)–9,50 (7,53)–8,00 (6,99)–8,25 (7,31)–6,50 (6,99)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (6,90)–8,25 (7,31)–6,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,31)–8,50 (7,90)–8,25 (7,90)–8,25 (7,20)–8,20 (7,90)–8,25 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,20)–8,20 (7,2 322,63 249,66 247,38 1160,52 241,68 133,38 554,04 144,78 Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchsthurse im Handel und ken am 17. 2.; Redaktionsschaß 14.30 Uhr: US-5 DM 1 Monate 9%-9% 5%-5% 3 Monate 9%-10% 5%-5% 6 Monate 10 -10% 5%-6 12 Monate 10%-10% 6%-5% Mügstellt von: Deutsche Bank Compagnie cière Luxembourg, Luxembourg. sfr 3 -3% 3%-3% 3%-3% 4 -4% 4 Fman-2,6720 2,5390 2,2010 Ostmarkhurs im 17. 2. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankani 19.00; Verkani 22.00 DM West, Frankhurt: Ankani 18.50; Verkani 21.50 DM West.

| Samstag, 18. Februar 1984 - Nr. 42 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FESTVERZIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BORSEN UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ### Bundescale   17.2   16.2   17.2   16.2   17.2   16.2   17.2   16.2   17.2   16.2   17.3   17.2   16.2   17.3   17.3   17.3   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   | Der Rentenmarkt verkehrte am Freitag e<br>ten bei leicht überwiegendem Angeb<br>Prozent. Öffentliche Anleihen änderten<br>punkten. Ähnlich lagen auch DM-Ausk<br>sich eher abwartend, wenn auch die No<br>oben gingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Petwas weicher. Bundesobligationen schwank- not zwischen plus und minus einem Zehntel sich zwischen plus 0,4 und minus 0,2 Prozent- andsanfeihen. Der Pfandbriefmarkt verhielt otlerungen hier und da noch ein wenig nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2   16 2      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 5% 4gd, 82   1226   1226   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   1236   | F 6 Tayo Yusten 82 1226 1326 1326 F 5 Testaco Int. 65 95,7 95,85 F 5 Toke Elec. 78 14706 1705 1205 F 5 Tokyu Land 79 1005 1205 F 5 Tokyu Land 79 1006 1006 1006 F 64-0 Liny Lat. 79 210 2106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5% 6d, 79 1 167 190,5 92,5 92,5 96,1 97,6 6d, 79 1 669 96,3 96,3 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M 5 No Boyer Haling P1 14   S2_25G   S1_5G   S6_61, P1 20   S6_61, | 1098   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096   1096      | 7% Thyssen 71 99.51 99.51 8 dgl. 72 100.1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 2   16 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8% dgl. 80 1 11,60 1 107,3 107,3 107,3 107,3 107,4 dgl. 81 791 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110 | M 5 Bayer, Verbit, Pf 71  5th dol, Pf 28  5th dol, Pf 28  5th dol, Pf 38  6th dol, Pf 39  5th dol, Pf 31  5th dol, Pf 31  5th dol, Pf 31  5th dol, Pf 32  5th dol, Pf 32  5th dol, Pf 32  5th dol, Pf 31  5th dol, Pf 32  5th dol, Pf 32  5th dol, Pf 34  5th dol, Pf 35  5th dol, Pf 34  5th dol, Pf 35  5th dol, Pf 35  5th dol, Pf 31  5th dol, Pf 32  5th dol, Pf 132  5th dol, Pf 132  5th dol, Pf 133  5th dol, Pf 132  5th dol, Pf 133  5th dol, Pf 133  5th dol, Pf 135  5th dol, Pf 143  7th dol, Pf 32  5th dol, Pf 42  5th dol, Pf 43  7th dol, Pf 44  100  5th dol, Pf 45  5th dol, Pf 42  5th dol, Pf 42  5th dol, Pf 43  5th dol, Pf 43  7th dol, Pf 43  7th dol, Pf 44  100  5th dol, Pf 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 1006 1006 994 dql is 224 103,16 102,66 886 886 100,26 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 | 7 Compt. int. Laz. 83   91   89.5   77   78   78   77   78   78   78   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Programmes 46.3 42.5ex 57.5 5.5 F 884 F 2001 47.6 47.5 47.5 47.5 28.5 28.5 8.5 F 824 19.50 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Proctor & G   129   178   178     D Ramacta Inus   21,8   24,6     F Rank Org.   9,25   9,27     F Rach Into MA St.   24,8   9,27     F Rach Into Maren.   54,6   64,6     F Ro Tinto Maren.   54,6   64,6     H Robecto   77,2   77,5     H Robecto   77,2   77,5     H Robecto   77,2   77,5     H Robecto   77,2   77,5     F Rective   77,2   77,5     F Rective   77,2   77,5     F Rective   77,2   77,5     F Robecto   77,2   77,5     F Robecto   77,2   77,5     F Robecto   179,6   179,6     F Robecto   179,6   179,6     F Robecto   179,6   179,6     F Robecto   179,6   179,6     F Robecto   133,5   130,6     F Robecto   133,5   130,6     F Robecto   133,5   130,6     F Robecto   133,5   130,6     F Sandon Steamship   2,357   2,357     F Sandon Corp.   8,26   8,26     M Santos   19,48   19,2     F Sandon Steamship   8,6   19,2     F Sandon Steamship   8,6   19,2     F Sandon Steamship   8,6   19,2     F Sandon Steamship   127,5   119,5     F Sandon Steamship   127,5   119,5     F Sandon Robecton PS   3,5   6,55     F Sandon Robecton PS   3,5   6,55     M Santos   18,75   6,65     M Santos   18,75   6,65     M Santos   19,8   8,8 |
| 8 og., 80 S.2 285 101,55 101,55 84 og., 80 S.2 285 101,55 101,55 84 og., 80 S.2 285 101,55 101,55 84 og., 80 S.5 485 102,46 102,35 84 og., 80 S.5 585 101,5 101,55 84 og., 80 S.7 585 101,5 101,5 101,5 84 og., 80 S.7 585 101,5 101,5 101,5 84 og., 80 S.10 1.86 102,55 102,55 94 og., 80 S.10 1.86 102,55 94 og., 80 S.10 1.86 102,55 94 og., 81 S.12 385 104,76 104,5 104,5 104,6 105,16 105,16 104,6 105,18 105,13 386 105,16 105,16 104,6 105,16 105,16 104,6 105,18 105,19 106,18 1.81,19 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,1 | H 595 DG-Hypotak, PI 21   1178   116G   73.56   73.56   73.56   73.56   73.56   73.56   73.56   73.56   73.56   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.56   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.57   73.5   | 191,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 394 col. 78 do 1 MM 494 CF DT. Bit. 77 m0 \$ 1386 1376 475 dol. 77 dol \$ 22 822, 25 394, Dt. Bit. 83 m0 130, 25 129 394, Dt. Bit. 83 m0 130, 25 129 394, Dt. Bit. 83 m0 130, 25 129 394, dol. 83 m0 124 114 115 694, dol. 83 m0 124 114 115 694, dol. 83 m0 124 115 125 4 dol. 60 126 1376 1370 138 138 138 138 138 138 139 139 147 142, 56 150 150 154, dol. 83 m0 147 142, 56 156 1578 1316 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Cito Pacific 99 9 9 9 6 Carros 17 Carros 17 Carros 17 Carros 17 Carros 17 Carros 17 Carros 18  | F   Rabota   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3 | F. Southwestern Beh. 181 189 D. Sperry Carp. 1107 1107 F. Squabh 11296 125 F. Standard Car 121 121 121 F. Standard Car 121 121 121 F. Standard Car 127 127 27 5 F. Standard Car 127 127 27 5 F. Standard Car 127 127 27 5 F. Standard Car 127 127 127 5 F. Standard Car 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Warenpreise — Termine  Etwas fester schlossen am Donnerstag die Golder rungen an der New Yorker Comex. Leicht abgeschruging dagegen Silber aus dem Markt. Gut behan konnte sich Kupfer. Während Kaffee deutliche Gewerzeichnen konnte, notierte Kakao erheblich niede Getreide und Getreideprodukte Germinater (2000) 16. 2 15. 2 16. 2 15. 2 16. 2 15. 2 16. 2 15. 2 16. 2 15. 2 16. 2 15. 2 16. 2 15. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16. 2 16 | Chicago (c/b)   Marz   May York (c/b)   Marz   May                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1105G   1104,5G   8 etg. 72   99,6T   99,6   189,6   186,6   186,2   18,2   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430-440 458-457 445-462 453-455 173 55  18. 2. 15. 2. 46.00 46.00 49.00 46.00 49.00 46.00 49.00 46.00 49.00 46.00 49.00 46.00 49.00 66.00 580.00-572.00 580.00-572.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580.00-580.00 580. | 22. 28,00-25,50 25,00-250,00 20,00-251,00 20,00-251,00 20,00-251,00 20,00-251,00 45,00 500,00 455,00 500,00 455,00 500,00 455,00 500,00 455,00 500,00 455,00 500,00 455,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 | H v. Ommers   23.2   27.5   22.5   27.5   22.5   27.5   22.5   27.5   22.5   27.5   22.5   27.5   27.5   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27.15   27. | To Xeeze Corp.   114.5   112.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurseinbruch in Wallstreet  Nach Höchststand im Januar hat eine kräftige Kurskorn eingesetzt. Sind die fundamentalen Einflüsse weiterhin positiv? sind die kurz- und langfristigen Erwartungen, und k eine neue Aufwärtsbewegung des US-Aktienmarktes eiten? Antwort auf diese Fragen und aktuelle Anlagemöglichl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thurnher's Alpenhof sporthorel - zurs arlberg  wie onnte imtre- Hallenbad 30°, Sauna, Fitness-Center, Massage, Solarium, Sonnenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | We kann man den Aufwand durch erlaubte Hilfsmi We kann man eine abgelehnte Promotion erneut ver Die Antwort darauf sowie alle bundesdeutschen Promit Kommentar u. vielen weiteren Hinweisen finde PROMOTIONSMÖGLICHKEITEN FÜR JURISTEN Subskriptionspreis bis 1. 4. 34 DM 96, über 400 Seite Gegen Vorkasse oder Nachnahme (+ DM 7,-). Zu ber Verlag Burgsraf & Co., Letsigraben 134, CB-8847 Zi  Dekümpft weltwelt Hunger Blindheit und Aussatz Helfen Sie uns, domit wir welterheifen kit DM 10 bündheitsverhütende Medikumer DM 30 für eine des Ausenplicht rettende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wohi wegen / plett zu sprace in Sie in:  IN DEUTSCHLAND in danach DM 116, wegen / plett zu sprace irleh  SSIES SIEST SIESTI  Sammler ne., Musten, Sim Str.  Sinnen: te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reprisentative sungseinrichtung Auslandsaufenthalt kom- verkaufen. Terminab- che Sa. + So. 9-12 Uhr; Fel. 92 28 / 47 92 45  verhauft gelesene Roma- iCassetten, Langspiehlat- gles. Stalla, Rosenheimer raße 2 H, 8207 Endorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALS TAUSEND WORTE!  Betriebstelern, Jubilien, Eröffmagen, Familienfelern (Taufen, Geburtstage, Verlobungen, Hochtzelten) – auf Video. Es gibt einige große Ereignisse in ihrem Leben, die oben genennten gehören bestimmt dazu. Diese unwiderbringli- chen Stunden wolfen Sie in Erinnerung behalten, in ihrer garzzen Lebendigkeit und Fülle bewahren! Sie sind selten und wertvoll. Deshalb verdienen sie es auch, auf besondere Weise festgehalten zu werden. Sie wollen das Besondere auf besondere Weise erleben? Dafür gibt es einmalig weltweit das Video Institut Be- necke. Ein erfahrenes Kamera-Team steht zu ihrer Verfügung und nach ihren persönlichen Vorstellungen und Wün- schen entsteht ein außergewöhnlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | für 4½ Jahre Vertragsübernahme einer SEL-Telefonanlage Typ Herkomat II F zu günstigen Konditionen. Diese Anlage besteht aus 2 Amtsleitungen u. 10 Nebenstellen und ist erweiterungsfähig bis zu 8 Amtsleitungen bzw. 50 Nebenstellen, Tastwahlausführung DEV. Bitte Kontakt aufnehmen unter Tel.: 96 31 / 6 30 75 oder 9 61 93 / 36 63 (Bürozeit)  Roulette Auflösung einer Roulette-Bibliothek (üb. 50 Systeme) im Anschaftungswert von ca. DM 20 000,-, VB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Antwort auf diese Fragen und aktuelle Anlagemöglichkeiten gibt Ihnen der Report

der Wertpapierforschungsabteilung von Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., New York. Bitte wenden Sie sich an unseren Repräsentanten Merrill Lynch AG, und fordern Sie dieses Informationsmaterial an.



Merrill Lynch AG

Karl-Arnokt-Platz 2 4000 Düsseldorf 30 Tel. 02 11 / 4 58 11 Telex 08 587 720

A CONTROL OF THE CONT

\_ نشكان Signe

Pauletraße 3 2000 Hamburg 1 Tel. 0 40 / 32 14 91 Telex 02 12 130

Ulmenstraße 30 6000 Frankfurt/Main Tel. 06 11 / 7 15 31 Telex 04 1 237

Promenadeplatz 12 8000 München 2 Tel. 0 89 / 23 03 60 Telex 05 213 421

Kronprinzstr, 14 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11 / 2 22 00



DM 10 blindheitsverhütende Medikamente DM 30 für eine das Augenlicht rettende Operation DM 50 für monatliche Medikamente für 10 Aussätzige SILOAH BLINDEN- UND AUSŞĀTZIGEN MISSION SIEGEN 31, Postfock Postockockk. Köin 157 774-506 / Sparkasne Slegen 5106 3276

# Das drahtlose, installationsfreie SCHARPF-Funkalarmsystem für Ein-tamblienhäuser, Etagenwohnungen, Geschäfts- und Fabrikationsräume

Tampuneputatiser, Etagenwoumungen, Geschans- und Fabrikationsräume

\* Se brauchen nur die Steckdose \* Sabolage- und
notstrongesichert. \* Drahtiose Außenhauscherung. \* Bewegungsmidder in Ultraschaf- u. PassivInfrarottechnik. \* Übertal- Notrufhandsender \* Kauf
oder Leasing. \* Bundesweite Beratung und Kundenservice. \* Z. Jahre Garante

Passiv-InfrarotBewegungsmeton

Handsender
Funk



SCHARPF DRAHTLOSE ALARMSYSTEME SCHARFF Alarmsysseme Am Sebensien 2 6072 Dreech b Frankfun / M Teleton (06103) 62134 Tele: 414336 Vermietung und Verkauf profesio GRAFIT

6806 Viernheim Editoretr. 2 Tel. (0 62 06 7 10 31, T). 465 497 Fernschreiber An- und Verkauf, Eckard von Heyden 2000 Hamburg 60, Wentzelstr. 6 Tel. 0 40 / 27 63 96, FS 2 12 298

"Röntgen-Brille" für Geist und Seele ist machbar! Interessenten f. finanz. Beteiligung gesucht.
Kontaktaufnahme erbeten unter X
4264 an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen

stant zu ihrer Verfügung und nach ihren persönlichen Vorstellungen und Wün-schen entsteht ein außergewöhnlicher Film auf Video, Ein Film vom Video Institut Benecke ist mehr als nur Erinne-rung. Lassen Sie sich kosterios von uns beraten. Wir sind auch in den Bereichen Produktverbang (Messe, Industrie, Handel, Verkautsschultungen etc.) für Sie tätig. Video Institut Benecke, Zentmale Seeud-lerring 25, 3004 isembagen 1/Harmour, Tet.: (05 11) 81 97 96 od. 81 98 99 tägl. von 10 bis 18 Uhr. Wir sind in jeder großen Stadt vertreten. Filiale Hamburg, Spaldingstr. 1, Tet.: (0 40) 23 14 27, Fi-liale Düsseldorf, Ostatr. 115, Tet.: (02 11) 13 33 80 od. 13 33 90.

Guten Tag, ich erledige für Sie weltw. Aufträge u. Kurierdienste aller Art. Zuschr. erb. u. K 4231 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Resen.

Namhafte Universität ist berei einige Förderer des Institutes durc Verleihung eines DOKTORGRADES

zu ehren. Wenden Sie sich vertauensvoll an Herrn Henry Helper.
H.H.H., BM, Loona 7, London,
WCIN 3XX. thek (üb. 50 Systeme) im Anschaf-fungswert von ca. DM 20 000,-., VB DM 650,-. Anfr. u. PA 47 707 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

2 nece Eurosignale 30% unter NP und 5 Anrufbeantworter mit Fernabr., à DM 750,-Tel. 0 61 42 / 1 31 64

TERMARKT

6 kielne Afghanen (14 Wo.), suchen guten Pistz m. filr-sorgi. Pflege. Telefon © 81 04 / 13 85

näher dran DIE • WELT

oder Eine deutsche Liebe

Zehn Jahre nach seinem berühmten Roman "Jokehnen" kehrt Arno Surminski ins Land seiner Kindheit zurück. Er schildert die Geschichte einer Liebe zwischen zwei jungen Menschen aus "Ost" und "West", die in einem ostpreußischen Dorf beginnt und an Grenzen und Mauern endet. Eine deutschdeutsche Begegnung im Schatten von Vergangenheit und Gegenwart, verzaubert für kurze Zeit von der unveränderten Schönheit der masurischen Landschaft.

Hoffmann und Campe Will es den Leuten zeigen: Heidelinde Weis

### adylike bis lasterhaft dennoch das kritische Publikum für

Diese Unbeirrbarkeit, dieser tiefe

Kinderglaube an sich selber, scheint

überhaupt der Kraftquell dieser

Schauspielerin zu sein. Vor 44 Jahren

in Villach geboren, sprang sie mit 14

in "Hans im Glück" bei der österrei-

chischen Schulbühne ein. Dann ging

sie ins Reinhardt-Seminar, fiel durch

die Prüfung und wurde vom Fernse-

hen entdeckt. Etwas später vertrat sie

eine Kollegin im Theater an der Josef-

stadt, das sie daraushin für drei Jahre

fest engagierte. Gerade 17 Jahre geworden, jubelten die Kritiker schon:

"Man glaubt die Töne der jungen Kä-

the Gold zu hören."

hen auf.

Heidelinde Weis – ein Name, der geschickt Gartenlaube und Provinz gleichermaßen assoziiert. Doch die Person, die ihn trägt, weiß ganz realistisch ihre Chancen wahrzunehmen. Unter den Mädchen und jungen Frauen, den Liebhaberinnen und Sentimentalen, die das Boulevardtheater, der Film und das Fernsehen hierzulande hervorbrachte, ist diese österreichische Schauspielerin, die man am Sonntag in drei Episoden von Herbert Reinecker erleben kann, seit langem eine besondere. Sie wirkt immer etwas unsicher, gefährdeter und zugleich rätselhafter.

Diese Heidelinde Weis beherrscht das Spielfeld vom Salon bis ins Klinische, von der Zerstörung bis zur aufbhühenden Schönheit. Ja, sie scheut sich selbst nicht, mit "nacktem" Ge-

Funkeln im Auge - Sc., ZDF, 20.15 Uhr

sicht vor die Kamera zu treten, wie etwa in dem Fernsehfilm Die Erbin", selbst auf die Gefahr hin, die Gunst ihres Publikums zu verlieren. Denn diese Schauspielerin ist für ihren so zerbrechlich erscheinenden Nimbus verdammt zäh und stabil.

Heidelinde Weis ging im Auf und Ab ihrer Laufbahn immer wieder verloren, um dann wieder als eine andere hervorzukommen. Erst im Herbst letzten Jahres erlebten die Münchner wieder eine solche Verwandlung: In der verräucherten Lach- und Schießgesellschaft sang sie "über Liebe, oder was man dafür hält", präsentierte sie ihre "rosa" und "schwarzen" Lieder. Dabei ist die Weis wahrlich nicht der Typ einer Entertainerin, die mit raumfüllender Stimme ihr Publikum in Bann schlägt. Dazu wirkt ihre Gestik nicht routiniert, allenfalls entschuldigend, ihre Lieder zu leise, ihre Texte (selbst erdacht) zu laut. Doch mit ihrer idealistischen Blauäugigkeit aus Überzeugung gewann sie

Schreiben umfaßt. ROSE-MARIE BORNGÄSSER

mit heißer Begeisterung in alle Rollen stürzt, spielt sehr egoistisch, das heißt sie spielt immer für sich, wie sie er-klärte. Auch dies zählt sicher zu ihren

Erfolgsrezepten, die ihr Multi-Talent

erklären, das man gern mit den Wor-

ten "lieb", "ladylike" und "lasterhaft"

umreißt, und das Schauspielern, Sin-

gen, Texten und noch Drehbücher-



FOTO: KINDERMANIN

### **KRITIK**

### Jäger und Gejagte

Vertonte Klischees setzten das folgreicher Vorgänger Richard Meier Reizthema musikalisch ins Bild. und Hamburgs Verfassungsschutz-Was tun unsere Geheimdienste: Wer kontrolliert wen? (ZDF)

Als Protagonisten traten Jäger und Gejagte auf, letztere als Opfer von Denunzianten, dilettantischer Arbeit oder überhöhten Jagdfiebers rehabilitiert: Der ehemalige Bonner DGB-Repräsentant Walter Böhm ("Superspion") oder der Lehrer Hans Roth (.Ich bin ein konservativer Mensch und sollte plötzlich 'Spartakist' sein"). Neben ihnen ein prominentes politisches "Sicherheitsrisiko" - Hamburgs Kultursenatorin Helga Schuchardt, die der MAD wegen ihrer Kritik an eigenen Hochschulen für die Bundeswehr in die Basis-Kartei "Zersetzung" gesteckt hatte.

Auf der Bank der Geheimdienste saß erste Garnitur. Heribert Hellenbroich. Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), sein erchef Christian Lochte, mit provozierend selbstbewußtem Auftreten, mit dem Lochte etwa sein Argument rechtfertigte, lieber einen Spion in Kauf nehmen, als 10 000 Übersiedler aus der "DDR" durch entsprechende Ausgrenzungen in Betrieben und Behörden pauschal zu verdächtigen.

Auf den Punkt gesprochen: Die zweistündige Studio-Diskussion erwies sich als nützliches Ventil. Nicht das parlamentarische Kontrollinstrumentarium scheint verbesserungsbedürftig, wohl aber Struktur und Personal wie schon der Fall Kießling offenkundig belegt. Die Besten seien gut genug, so unterstrich es der ehemalige Bundesverfassungsrichter Martin Hirsch, für den Schutz von Staat und Verfassung durch den Nachrichtendienst.

WERNER KAHL

### Suffköppe am Kneipentisch

machn könnte, hätts du'n andrit", sagt der andere.

Das war das Beste am ganzen Pfitzmann, dessen Aufforderung Lach mal wieder (ZDF) ansonsten fast etwas Zynisches hatte. Tut mir leid, das einem Landsmann antun zu müssen. Aber was er sich da an Plotten und Klamotten zusammengebosselt hat, versetzt mit wenig tröstlich Neuem, das war eher zum Weinen - Fernsehhumor für bescheidene Geister, die sich die Kiefer auskugeln über das Ordinäre an Frau Gisela Schlüter. Nicht mal der Gruner konnte da was retten, Diether Krebs auch nicht, na, und Frau Steeger im Secondhand-Autoshop von Pfitzmann im Gammellook? Bewahre.

Wie traurig, wenn man Paulchen Kuhn und Pfitzmann als Suffköppe am Kneipentisch sieht, hinhört und sich Peter Frankenfeld mit Walter Giller in gleicher Szene wünschen muß. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, Mainz, wie es ansonsten singt und lacht, dermaßen zu decouvrieren und, last but not least, Berlin dazu. Wenn dies der typische

Du machst ja so'n Jesicht", sagt Donnerstagabendschwung sein soll, der eine. "Wenn ick Jesichta dann spräche doch etwas für des dann spräche doch etwas für des Ex-Kanzlers Fernsehfrei-Idee, punkt-

Es ist was dran, wenn der ZDF-Abteilungsleiter Gerd Bauer barmt, das Fernsehen habe in dreißig Jahren die gesamte abendländische Kultur geplündert. Jetzt ist davon nichts mehr da. Und wenn es den Machern an gescheiten Gag-Schreibern mangelt, dann beweist diese Klage allenfalls Kurzsichtigkeit. Warum dann nicht ein bißchen mehr Jürgen von der Lippe oder Thomas Freitag?

Schmaler Trost: Bob Lockwoods halbstündige Unglaubliche Show. Auch er, amerikanischer Wahlmünchener, ist auf deutschen Schirmen wohlbekannt - ein As, ein Künstler, ein Travestie-Genie, das Liza Minelli samt Mama Judy Garland auf die Bühne stellt und Judy dann auch noch, unter Tränen, ihr berühmtes "Over the Rainbow" singen laßt.

Da fragt man sich doch wieder mal, nach 90 Minuten erst deutscher, dann amerikanischer Unterhaltung, was die Leute eigentlich ständig gegen Ausländer haben ...

ALEXANDER SCHMITZ



### Samstag



13.45 Unter deutschen Döchern Bauer Ewalds Wirtschaftswunder En modernes Mörchen vom Land erzählt von Constantin Pauli

Film von Axel Engstfeld Mit populären Interpreten volks-tümlicher Musik aus den Alpen Moderation: Karl Molk

16.38 Moglisches Intermezze
16.45 Ussere kleine Form
Er liebt mich, er liebt mich nicht
17.30 Hier und Heute unterwegs 18.05 Togesschou 18.05 Die Sportschou

u. a. Olympische Winterspiele / Auslosung Tor des Monats dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 Liebe und Blechscha

Der Komödienstad! Ländlicher Schwank von Hans Bühne und Fernsehen hielten fortan immer neue Rollen für sie bereit. Man sah sie in Anouilhs "Colom-Mit Max Grießer, Katharina de Bruyn v. c. Regie: Olf Fischer 22.05 Ziehung der Lettoza Tagesschau Das Wort zum Sonnt be", Shakespeares "Maß für Maß", Tolstois "Macht der Finsternis" und in Beaumarchais' "Der tolle Tag".

Heidelinde Weis entpuppte sich als 22.25 Im Schatten des Zwelfels US-Spielfilm, 1943 Mit Joseph Cotton, Teresa Wright Stehauffrau, denn wo immer es etwas zu spielen gab, ob im Film mit Hans Söhnker z.B. oder im Tourneetheav. c. Regie: Alfred Hitchcock ter, war sie dabei, und natürlich trat

Regie: Affred HISCHOCK
Ein vielfacher Frauenmörder sucht
Zuflucht bei Verwandten in Kolifornien, die ihn herzlich aufnehmen, da sie nichts von seinen Verbrechen ahnen. Seine junge Nichte verehrt ihn besonders. Gerade
sie kommt jedoch allmählich hinter
sein, makratires. Gehalmnis und sie auch immer häufiger im Fernse-Sie nimmt Angebote oft nur an, wie sie in einem Interview einmal verriet, um es bestimmten Leuten zu zeisein makabres Geheimnis und darum versucht er wiederholt, die gefährliche Mitwisserin umzubringen". Sie sucht "Kampf", braucht die Herausforderung. Je extremer die Charaktere, desto größer ist die Chance, Heidelinde Weis vor die Kamera oder auf die Bühne zu bekommen. Diese Vollblutkomödiantin, die sich

2.58 Olympieche Winterspiele 8.55 Longlauf: 20 km. Damen 8.55 Electmellauf: 10 800 m He 12.25 Skispringen: 70-m-Schos: 13.25 Viererbeb: 3, und 4, Lauf

1629 Die Fraggles Onkel Matt, wo bist du?

14.45 Enorm in Form 17,04 Der große Preis 17.95 heute 17.16 Ländersplegel Die wirtschaftliche Situation des Landes und der Stadt Bremen

18.00 Die Walto 17.00 houte Bericht vom Tage 20.15 Wetten, das...? Spielereien mit Frank Elstner Kandidaten: Tina Riegel, Burkhard

Driest v. c. Interpreten: Peter Maffay und Band, Dieter Hallervorden. Dschinghis Khan

oische Winterspiele u.a. Olympische Winter Eiskunstlauf: Kür der Dan Moderator: Uniter Kurten

23.39 Der Kurler des Zaren
Franz-Ital-jugosl.-dt. Spielfilm
1956 nach Jules Verne
Mit Curd Jügens, Geneviève Page Anderator, Dieter Kürten

Nach Ausbruch des Tatarenauf standes ist der Bruder des Zaren Großfürst Alexander, in Irlausk in Bedrängnis geraten. Da die Tata-ren auch alle Telegraphenleitun-gen zerstört haben, sendet der Zar einer Kurler aus, um den Großfürsten den Entsatz von

### Ш

WEST 18.30 Die Michael Br 20.00 Tagesschau 20.15 Medizin im Dritt

21.00 Gott und die Welt

25.50 Letzte No.

18.50 Glouben heute Ehrenantliche Helfer 19.00 Völkerbund zum Schetz der Tie 29.00 Tagesschau
20.15 Der Scarlett-O'Haru-Krieg
Anschl.: Kurznachrichten
21.45 Vor vierzig Jahren
22.15 Der Kabarettpodies Deris

23.15 Letzie Nachrie

18.45 Crosby, Stills & No 19.45 Mit heiliger Unver 28.15 Sport-Journal

SÜDWEST 18.80 Block Bots 18.30 Im Blickiek 19.00 E Peru 19.20 Obse Filter 20.00 let die Em 25.18 Liter

BAYERN 19.45 Lese-Zeiche 28:15 Das Appartement Amerik. Spielfilm, 1960

### .undam Sonntag WELT...SONNTAG

22.15 Randschot 22.30 Z.E.N.



Sonntaa



7.50 Olympische Winterspiele 7.55 Langiari: 50 km Herrer 10.20 Stri cipin: Stalom der Herren 1. Lauf und 2. Lauf in Bjelgsnica 13.30 Elshockey: Sch 16.00 Die Besucher

Fernsehserie von Ota Hofman und Jindrich Polak 8. Genie hinter Mauern Mit Josef Blaha, Josef Dvorak u. a. Regie: Jindrich Polak 16.30 Unter deutschen Dückern Nur in der Fremde ist der Fremde

fremd Vom Vereinsleben in einer bayerischen Turnhalle. scher von Luisa Francia 17.15 Olympische Winterspiele ARD-Olympia-Studio Ein Rückblick auf die Hähepunkte

der vergangenen zwölf Tage in Sarajevo 18.00 Eiskunstlauf: Schaulaufen Sprecher: Hans-Joachim Rau-schenbach

19.49 Tagesschau 19.55 Olympische Winterspiele Schlußfeier Sprecher: Eberhard Stanjek 20.30 Hundert Meisterwerke Jacques-Louis David: Liktoren bringen Brutus seine toten Söhne

Gesehen von Anita Brookner 29.48 Ein Maan in Wet Franz.-kanad. Spielfilm, 1978 Mit Uno Ventura u. a. Regie: Claude Pinoteau 22.15 Tagesschau 22.20 Deutsche

Günter Gaus im Gesprüch mit Ri-chard von Weizsöcker 25.55 Triumphbogen Am. Spielfilm von 1948 Regie: Lewis Milestone 6.45 Tagesschau

7.15 Unsere Hoffming richtet une auf 18.50 Programmvorschau 19.50 ZDF-Matinee

Mechanik mit Musik Die Nächte einer schönen Frau Am. Spielfilm von 1923 Regie: Charles Chaplin
12.00 Das Sonstagskonzert
12.45 Freizeit
18.15 Chronik der Woche / Fragen zur

Mensch aus der Retorte? 13.40 Dates-Schattes 14.10 Rappolitiste 14.40 houte

14.45 Danke schön 14.65 Tatsachen

14.85 Tetsachen
Gefahr für die Alpen?
15.25 Trausland Operette
16.25 Invalen der Manage
Dt. Spielfilm, 1958
Anschl.: Ratschlag für Kinogänger
"Kassensturz", von Rolf Silber
18.09 Tegebuch (bath.)
18.15 Die Einwenderer
Letzter Tell: Italienische Reise
19.00 beste

bosser perspektives Entscheidung in der Medienpoli-tik?"

interviewportner: Der Porlamen-tarische Staatssekretär im Bun-despostministerium, Wilhelm Ro-we, und die Ministerpräsidenten Johannes Rau und Bernhard Vo-

gel. Moderation: Bado H. Hauser
19.30 Erkennen Sie die Meladie?
20.15 Frankels im Auge
Drei Geschichten von Herbert Reinecker mit Heideli 21.15 heute / Sport 21.50 Lebensitzien Augustine - Das Herz in der Hand

### Ш.

WEST

Internationaler Frühechoppen Im Osten nichts Neues? – Erkenntnisse und Erwartungen nach dem Führungswechsel im Kremi 18.50 Dagegen sein ist immer leicht (7) 19.80 Aktuelle Stunde am Sonntog 20.80 Togesschau 20.15 Gebeinnisse des Gebirns

21.00 Wistschaftsstudio 21.JU WHISCHOTESSUCHO 21.45 Weitrelse 22.50 Menikszene '84 25.15 Wilde Rocky Moust 8.80 Letzte Nacirichtes

12.80 internationaler Frühschoppen 18.30 Formel Elas 19.15 Ein Dorf wie jedes andere 20.00 Tageschau 20.15 Erwani

Oper von Giuseppe Verdi Aufzeichnung aus der Mailänder Scala Anschl.: Kurznachrichten

22.35 Sport III 25.35 Nachrichten

HESSEN 12.00 Internationaler Frühechopp 18.00 Relaturege zur Knest 18.45 Antiquitäten in Serie 19.00 Wer hat die Bürekratie erk 21.00 Drei ektrell Telegre 21.05 Autoreport 21.10 Der letzte Tag 21,55 An der Nord Franz. Spielfilm, 1981

12.80 Internationaler Frühscheppen 18.80 Mensch ärgere Dich doch (2) 18.50 Mix Weitenbemmiern exterwegs 19.80 Janesik, Held der Berge (2) Poln, Abentsverserie in 12 Folgen

Gäste om Sonntagebend Nur für Baden-Württemberg 21.45 Sport im Dritten

BAYERN

12.00 Internationaler Frührchoppen 18.50 Der Fernsebgarten 18.65 Rundschau 19.00 Paul und Jean Hosbertin

19.45 Monaco Franza 20.35 Topographie: Bo ten 21.00 Sebastian Ger

21.19 Vehiculary Grand 21.15 Durch Land and Zolt 21.28 Randschor 21.35 Austandsreparter

heute: Kompoß

22.95 Teleclub
Kino Kino
22.50 Paul Wegener

DW. Berlin

**JOURNAL** 

Watteaus "Einschiffung"

Watteaus Gemälde "Einschiffung

nach Cythera" ist Berlin nun end-

gültig sicher. Der bisherige Eigen-

tümer, Prinz Louis Ferdinand von

Preußen, und der Berliner Kultur-

senator Volker Hassemer unter-

zeichneten am Freitag den Kaufver-

trag. Das Bild wird weiterhin im Charlottenburger Schloß ausge-

stellt werden. Allerdings geht es

Anfang Juni erst einmal auf Reisen.

Es wird im Mittelpunkt der Ge-

denkausstellung zum 300. Geburts-

tag Watteaus stehen, die vom 17.

Juni bis 23. September in Washing-

ton zu sehen sein wird. Anschlie-

ßend kommt diese umfassende

Werkübersicht nach Paris und Ber-

"Terms of Endearment", die Ge-

schichte einer Mutter-Tochter-

Beziehung, schnitt bei den in Be-

verly Hills bekanntgegebenen No-

minierungen für die 56. Verleihung

der "Oscars" mit elf Nennungen am

besten ab. Die begehrtesten Preise

Hollywoods werden am 9. April in

Los Angeles verliehen. Als erfolg-

reichster nichtamerikanischer Film

erbielt "Fanny und Alexander", ein

vom schwedischen Regisseur Ing-

mar Bergman inszeniertes Familiendrama, sechs Nominierungen für einen "Oscar". Als beste Haupt-

darstellerinnen wurden u. a. Shirley

MacLaine, Meryl Streep und Julie

Walters benannt, als beste Haupt-

darsteller Tom Conti, Michael Caine

dpa, Beverly Hills

Anwärter für die

"Oscars" nominiert

gekauft und verliehen

### Ex oriente argumentum

vl. - Je deutlicher sich die Krise des Sowjetsystems abzeichnet, desto nervöser beschwört uns der progressistische Teil des deutschen Bürgertums: "Trotz ihrer Probleme steht die Sowjetunion nicht am Rande des Zusammenbruches." Nicht genug damit. Die "Zeit" beispielsweise warnt uns vor dem blo-Ben Gedanken, "ein Zusammenbruch des Sowjetimperiums ware ein risikofrei anzustrebendes Ziel und müsse durch eine Politik bewußter Destabilisierung befördert

Zwar gibt es kaum jemanden, der so weit denkt, und niemanden, der den Gedanken in die Praxis umsetzt. Aber das Blatt bemüht in seinem Eifer für das Imperium sogar bildungsbürgerlichen Tiefgang: "Der allmähliche Kollaps des Osmanischen Reiches in den Jahren 1815-1914 sollte allen Möchtegern-Abwrackern zur Lehre gereichen: Derlei Zerfallsprozesse bergen ungeheure Risiken – von Großmacht-konflikten, ja, weltweiter Konfla-

Der Historiker wird den Zerfall der Türkei freilich eher als den historischen gewohnten Verfall einer Autokratie betrachten und außerdem als praktizierten Antikolonialismus - beides sollte eigentlich dem Fortschrittsdenken nicht unsympathisch sein, auch wenn die aufständischen Eingeborenen zunächst hauptsächlich Europäer waren. Man kann andererseits den Krimkrieg als abschreckendes Beispiel heranziehen, auch wenn das nicht gerade eine weltweite Konflagration war. Aber man sollte wissen, daß wir nicht mehr im neunzehnten Jahrhundert leben. Niemand steht bereit, nach Art von Nikolaus I. dem kranken Mann an der Moskwa Teile des Landes, womöglich die Hauptstadt zu entreißen. Was sich im Ostblock abspielt, ist der unaufhaltsame Vormarsch der Menschenrechte. Keine Beschwichtigung hält ihn auf, auch nicht der Rückgriff in den historischen Fa-

### London: T. S. Eliot auf der Bühne - aber als Held

### Tom und Viv im Clinch

m den Dramatiker T. S. Eliot ist es auf den Bühnen seiner Wahlheimat England still geworden. Nur seine possierlichen Verse über Katzen aus "Old Possums Katzenbuch" machen in dem Musical "Cats" seit Jahren Furore. Zu einem Comeback "in persona" verhalf dem Nobelpreisträger jetzt Michael Hastings. T.S. Eliot als Bühnenheld - das kann man erleben am Londoner Royal Court Theatre in dem Stück "Tom and Viv", einer dramatisierten Biographie, die trotz wundervoller schauspielerischer Leistungen unter der Regie des Hausherm, Max Stafford-Clark, einen zwiespältigen Eindruck hinterläßt.

actoria (printa esta (printa esta (printa

area Striken

محضاة هدة

ಷ**ೀನವಿ**ರಾ

200 - 1, 1/1/2

rener Deci-

isgrisone.

der Worde ich

لوسري بهراء

---

ri#

nā a

d Courses

er Manage

Andreas (Section 1987)

Sun die March

Market State of the Control of the C

STATE OF STATE

Hastings zeichnet in sieben Szenen die Stationen der ersten Ehe von Thomas Stearns Eliot mit der Engländerin Vivienne Haigh Wood nach, von der ersten Begegnung 1915 bis zum Tode Vivs in einer geschlossenen Anstalt 1947. Hastings konnte noch mit Vivs 1980 verstorbenem Bruder ausführliche Gespräche führen, der, zusammen mit dem Ehemann, die zwischen Labilität und Exzess gefährlich schwankende Vivienne in eine Anstalt einliefern und sie dann für geistesgestört erklären ließ.

Dennoch: Die Nachlaßverwalter des Geistesfürsten halten die Dokumente über dieses Kapitel seiner Vita nach wie vor unter Verschluß. So bleiben die Alternativen, die Hastings bei seiner Untersuchung der Schuldfrage andeutet, letzten Endes Konjektur. Damit leihen Eliot und Viv dem Drama auf der Bühne doch pur Kostum und Maske. Darin entfalten Tom (Tom Wilkinson) und Viv (Julie Covington) allerdings ein Drama über Entfremdung in der Ehe, das unter

die Haut geht. Wir erleben, wie sich das ungleiche Paar in die Ehe stürzt, wie der steife Harvard-Absolvent in der impulsiven Viv einen Katalysator zur Überwindung seiner anerzogenen Hemmungen sucht, wie er durch die Ehe Eingang in die Welt der oberen Mittelklasse von "Old England" erstrebt. Wir erleben Eliot weniger als Künstler denn als Ehemann und als Bankbeamten, später als Verlagslektor bei Faber and Faber.

Viv ist ein Ausbund an Temperament und Talent, Sie versucht, ihren jungfräulich in die Ehe getretenen Mann auf sinnlich-seelische Weise von den Konventionen zu befreien. Doch ihre gezielten Provokationen zerschellen an der korrekten, sachlichen Natur eines Mannes, dem Nadelstreifenanzug und Melone des City Gentleman zur zweiten Haut gewor-

Beim englischen Theater läßt sich inzwischen der Trend beobachten, Prominente und Berühmte auf die Bühne zu bringen. Terry Johnson führte Albert Einstein mit Marilyn Monroe zusammen. Christopher Hampton brachte Brecht, Thomas Mann und die Emigranten-Szene in Hollywood auf die Bretter. Und jetzt T.S. Eliot. Diese Richtung wird in dem Stück "The Biko Inquest" in den Londoner Riverside Studios regelrecht auf die Spitze getrieben. Die gerichtliche Untersuchung der Todesumstände des schwarzafrikanischen Aktivisten Steve Biko beruht ausschließlich auf Gerichtsprotokollen. John Blair und Norman Fenton fungierten lediglich als Arrangeure und konnten dennoch den Beweis liefern, daß das rein Dokumentarische eminent dramatische Qualität hat.

Mit diesem "Docu-Drama" gab Englands erste Schauspieler-Kooperative, "United British Ar-tists", ihren Einstand auf der Bühne. Die Truppe ist ein Konsortium von Stars. Die Gerichtsmitschriften über den Tod Bikos, der 1977 an einer Kopfverletzung im Gefängnis von Pretoria gestorben ist, werden auf Stars verteilt wie Albert Finney (der auch Regie führt), Nigel Davenport, Michael Aldridge und Richard Johnson. Dabei feiern Differenzierung und Charakterisierung Triumphe. Natürlich war diese Übung eine Predigt an die Bekehrten. Doch ein solches Ensemble von Predigern möchte man bald auch mit anderen Texten erleben. SIEGFRIED HELM

### Kölner Schauspiel: Paulin Nachfolger von Flimm?

### Doch bitte kein Genie!

C ind die Querelen um die Nachfol-Dge des Kölner Schauspielchefs Jürgen Flimm nun endlich beendet? Nach monatelangem Tauziehen hat Kulturdezernent Peter Nestler jetzt dem Stadtrat einen neuen Kandidaten präsentiert; den augenblicklichen Kodirektor des Bochumer Schauspielhauses Rolf Paulin. Mit ihm soll auch der Dramaturg Uwe Jens Jensen, der in Bochum gleichfalls zum Direktorium gehört, als Chefdramaturg in die Domstadt kommen.

Es sieht so aus, als könnte der neue Kandidat sowohl die Zustimmung von der SPD als auch der CDU im Stadtrat finden. Ob das freilich bei der Kölner Neigung zu Hintertreppen-Geschichten auch so bleibt, ist keinesfalls sicher. Schon einmal nämlich hatte Nestler einen Kandidaten präsentiert: den Mannheimer Schauspieldirektor Jürgen Bosse. Dann aber war er an einem regelrechten Komplott von FDP und CDU gescheitert. Der FDP-Stadtrat Wilhelm Peter Winkler hatte nämlich als eigenen Kandidaten den künstlerisch sicher zweitklassigen Berner Theaterchef Peter Borchardt ausgeguckt und ihn der CDU als "ideologische Alternative" schmackhaft gemacht. Bosse, fiirchtend, daß eine starke Stadtratsopposition seine Arbeit erschweren könne, ließ es nicht zu einer Kampfabstimmung kommen - er zog sich zurück. Inzwischen wird er als kommender Burgtheater-Chef gehandelt.

Die Entscheidung der Kölner Kulturverwaltung für den Bochumer Rolf Paulin ist zugleich eine Entscheidung für einen Manager-Intendanten. Paulin ist von Hause aus Betriebswirt und war schon unter Peter Zadek Verwaltungschef in Bochum. Unter dem schwierigen Intendanten Peymann hat er große Integrationskraft bewiesen. Mit Uwe Jens Jensen bringt er sich sozusagen sein "künstlerisches Gewissen" gleich mit.

Peter Nestler sieht in seinem Kandidaten denn auch "keine zweite Wahl", sondern eine "echte Alternative" zu einem regieführenden Intendanten: "Es gab zur Zeit keine glaubhafte Regiepersönlichkeit, die für Köln zur Verfügung gestanden hätte." Von vornherein war Nestler der Meinung gewesen, nicht "ein Genie nach Köln zu holen, das sich auf Kosten des Publikums selbst verwirk-

Im Gegensatz zu Städten wie Berlin, München oder Hamburg muß in Köln das Theaterbedürfnis des Publikums fast allein von den städtischen Bühnen abgedeckt werden Das setzt, so Nestler, voraus, daß sich der Schauspielchef nicht darauf beschränken kann, nur eine Zielgruppe zu bedienen. "Ich will", sagt Nestler, keinen Bilderbuchladen, ich will ein Theater, das wieder stärker einen Dialog mit dem Publikum führt."

Genau hier aber sieht Nestler auch die Schwierigkeiten, die sich heute einer Stadt wie Köln bei der Intendantensuche in den Weg stellen: "Das Theater in Deutschland krankt meines Erachtens an der Diskrepanz zwischen der Angebotsvielfalt der Theater und dem Mangel an entsprechenden Talenten. In viele Theater ist der Dilettantismus eingezogen. Und die wenigen vorhandenen Talente schielen lieber nach überregionalen Wirkungen, als sich um die Bedürfnisse der jeweiligen Stadt zu kümmern, in

der sie arbeiten." Ob Köln diese Probieme nun wohl gelöst hat? LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

Programme and the second secon

In seinem Werk verschwisterten sich deutsche und russische Kultur - Erinnerung an Fedor Stepun

# Zwischen Windelband und Ssolowjow

A m 19. Februar 1984 jährt sich zum hundertsten Mal der Tag, an dem Fedor Stepun, einer der großen Mittler zwischen der deutschen und der russischen Kultur, in Moskau geboren wurde. Schon seine Herkunft hat ihn für die Mittlerrolle befähigt. Sein Großvater war ein Gutsbesitzer in Ostpreußen, im Memelland, litauischer Herkunft, wie schon der Name Stepun zeigt. Sein Vater war nach Rußland gegangen, um hier sein Glück zu machen – und er machte es auch: Er heiratete in Moskau eine reiche Kaufmannstochter deutschbaltischer Herkunft, wurde Generaldirektor einer großen Papierfabrik und lebte in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Obwohl beide Eltern deutscher

oder mindestens deutschsprachiger Herkunft waren, wurde Fedor Stepun ein ganzer und bewußter Russe. Nach glücklicher Jugend in einem Herrenhaus in der Weite der russischen Provinz folgten für den Jungen Schuljahre auf dem angesehenen St. Michaels-gymnasium in Moskau, das von der wohlhabenden Moskauer deutschen evangelischen Gemeinde unterhalten wurde. Nach einjährigem Militärdienst im russischen Heer geht er zum Studium der Philosophie nach Deutschland, nach Heidelberg, Die ostpreußischen Verwandten werden besucht, sie nehmen den Neffen gastfreundlich auf, aber sie schütteln den Kopf über diesen "Kosaken" mit seinem so ganz unbürgerlichen Haar-

In Heidelberg herrscht der Neukantianismus, eine sehr akademische Philosophie, der es vor allem um die Frage geht, wie sicher unsere Erkenntnis sei. Der junge Russe studiert bei Windelband, frißt sich hindurch durch die "Kritik der reinen Vernunft" und ist doch sein Leben lang dankbar für die strenge Schule des Denkens, die er hier hat durchlaufen müssen. Aber seine philosophische Doktordissertation widmet er einem russischen Denker, von dem der Gelehrte Windelband wohl erst durch ihn, seinen russischen Schüler, gehört hat: Wladimir Ssolowjow.

Ssolowjow war kurz zuvor, im Jahre 1900, erst 47 Jahre alt, gestorben und hatte einen tiefen Eindruck auf die nach neuen Wegen suchende russische Intelligenz ausgeübt. Seine religiös begründete und gestimmte Phi-losophie der All-Einheit hatte die Welt nicht nur erklären wollen, sondern sie hatte helfen wollen, die Welt aus Streit und Chaos hinauszuführen,

Hindemith-Tage, bei denen es in

Konzerten und Vorträgen um das

Spätwerk geht, macht die Bayerische

Staatsbibliothek auf eine bislang un-

beachtete Seitenlinie aufmerksam.

Sie stellt "Paul Hindemith - den

Komponisten als Zeichner" vor. In

langen Kolonnen, unter Glasvitrinen

ausgebreitet, wirken die kleinformati-

gen Werke wie eine besondere, kam-

mermusikalische Form in linearer

Es sind bisher unbekannte Zeich-

nungen, die selten einen Titel oder

eine Bildbezeichnung tragen, ge-schweige denn ein Datum. Doch eine

Reihe von Indizien spricht dafür, daß

diese Sammlung von Zeichnungen, die aus dem Nachlaß von Maurits

Frank, dem Cellisten des Frankfurter

Amar-Quartetts in den '20er Jahren

stammt, um 1925 entstanden sind. Als

Schlüssel zum Verständnis Hinde-

mithscher Musik sind die Blätter

kaum geeignet. Sie sollten ganz ei-

Hindemiths malerisches Univer-

sum lebt auf beschränktem Raum,

auf billigem Papierbogen. Von keiner

stilistischen Hypothek belastet, erste-

hen spontane, skizzenhafte Buntstift-

zeichnungen. Reizvolle, skurrile Sze-

narien, die wie dadaistische Zauber-

kunststückchen anmuten. Das gra-

phische Werk, das sich hier auftut,

scheint nicht ganz geheuer, führt in

eine rätselhafte, groteske Welt. Die Menschen, die sie bevölkern, weichen

weit von der Realität ab. Die Varian-

ten reichen von Formen des Akroba-

tischen über das Karīkaturistische bis

zu grotesken Verformungen, Ver-fremdungen und Verschlingungen

genständig betrachtet werden.

Mitteilung.

München zeigt Paul Hindemith als Zeichner

Neun Arme greifen zu



Fedor Stepua (1884-1965)

sie zurückzuführen zu jener Einheit alles Seins, die dieses Sein dereinst in Gott gehabt hat und die es nur in ihm wiederfinden kann.

Hatte Stepun in seiner ersten wissenschaftlichen Arbeit die Kenntnis eines großen russischen Philosophen in Deutschland eingeleitet, so widmete er in den folgenden Jahren in Rußland seine Zeit und Kraft der Aufgabe, hier die Kenntnis von der deutschen Philosophie zu verbreiten. Eine umfangreiche Vortragstätigkeit führt ihn in viele Städte des weiten Reiches. Hier galt es, die strengen Regeln disziplinierten Denkens an Menschen heranzutragen, die entweder allzu einfach in den überkommenen Bahnen einer religiösen Weltanschauung weiterdachten oder allzu einfach alle Welträtsel aus dem Geiste des naturwissenschaftlichen Materialismus und alle Weltprobleme durch den ökonomischen Materialismus glaub-

Als der Kampf mit politischen Mit-

und soziologische Probleme redete und schrieb. Aber auch das ging nur noch kurze Zeit. 1921 schob die sowjetische Regierung die führenden Gestalten der oppositionellen Intelligenz, soweit sie sie nicht ins Gefängnis werfen oder erschießen ließ, ins Ausland ab. Auch Stepun wurde ausgewiesen und überschritt am 22. Norember 1921 die Grenzen Rußlands. Deutschland, das Land seiner Vor-

er über philosophische, kulturelle

fahren, das Land seiner Studienzeit das Land, gegen das er im Krieg hatte kämpfen müssen, nahm ihn wieder auf. 1926 wurde er Professor für Soziologie an der Technischen Hochschule in Dresden; aber sein politischer Liberalismus und seine religiös begründeten Welt-, Geschichts- und Kulturanschauungen schienen auch den Machthabern des Dritten Reiches unerträglich. 1937 wurde er entlassen und gleichzeitig wurde er mit Redeund Schreibverbot belegt. 1946 erhielt er eine Professur für russische Geistesgeschichte an der Universität München. Hier ist er am 23. Februar 1965, wenige Tage nach seinem 81. Geburtstag, gestorben. Er hat eine lange Reihe wissen-

schaftlicher Werke hinterlassen, in denen er versucht, dem deutschen Leser die großen Gestalten und die großen Probleme der russischen Geistesgeschichte nahezubringen und verständlich zu machen. Das Schönste aber sind seine Lebenserinnerungen, die in den Jahren 1947 bis 1950 in drei stattlichen Bänden erschienen. In der großen Tradition der russischen Memoirenliteratur stehend, hat Stepun hier mit dokumentarischer Treue und gleichzeitig mit großer dichterischer Kraft den Weg nachgezeichnet, den er in seinem an Glück wie an Leid reichen Leben bis zur Ausweisung aus Rußland gegangen ist; und er hat es verstanden, in diesem persönlichen Erinnerungsbuch gleichzeitig den tragischen Weg Rußlands verständlich zu machen.

Was sein tiefstes Anliegen dabei war und was er in seinem ganzen Lebenswerk zu verwirklichen gesucht hat, formuliert er im Nachwort zur zweiten Ausgabe der Erinnerungen: "Ich war bemüht, in dem Antlitz des alten Rußland den damals bereits vorhandenen Spuren des Verfalls, zugleich aber auch im Gesicht der Revolution dem Leuchten des Antlitzes Rußlands nachzugehen. So, meine ich, verlangt es die Gerechtigkeit." LUDOLFMÜLLER

teln unmöglich wurde, setzte Stepun

Beim Ausbruch des Ersten Welt-

krieges mußte der russische Artille-

rieoffizier Stepun wieder einrücken

und die Kanonen gegen das Land

richten, aus dem seine Vorfahren

stammten, mit dessen Kultur er aufs

innigste verbunden war und das er in

den Jahren seines Studiums kennen

und lieben gelernt hatte. Das Jahr

1917 mit seinen zwei Revolutionen

erlebte er als unmittelbarer Zeuge der

Ereignisse. Als politisch Liberaler

wurde er mit einer Soldatendelega-

tion von der Front zur provisorischen

Regierung in die Hauptstadt ge-

schickt; er erlebte, wie deren Autori-

tät dahinschwand und die Partei der

Bolschewiki die Gewalt übernahm,

was ihn - den überzeugten Liberalen

- in den Widerstand gegen die neue

Staatsgewalt trieb, solange ein sol-

cher Widerstand sinnvoll und mög-

und Albert Finney. Schätze aus Korea im

Britischen Museum

he. London Im Londoner British Museum ist die umfassendste Ausstellung koreanischer Kunst eröffnet worden, die je in Europa gezeigt wurde. Die 264 Exponate mit einem Versicherungsschätzwert von über 90 Millionen Mark können nur in England und in der Bundesrepublik besichtigt werden: Sie gehen später nach Hamburg (12. 6. bis 16. 9.) und dann nach Köln (13. 10. 84 bis 13. 1. 85). Ausstellungsorganisator Dr. Roderick Whitfield vom British Museum erklärte, wegen der diffizilen Transportprobleme der Kunstschätze sei kaum damit zu rechnen, daß eine ähnliche Schau wiederholt werde.

Nachlässe im Deutschen Literaturarchiv

DW. Marbach a. N. Als das Deutsche Literaturarchiv in Marbach vor rund 30 Jahren gegründet wurde, verfügte es über rund 150 Nachlässe und Sammlungen. Der Umfang dieser handschriftlichen wie gedruckten Quellen deutscher Schriftsteller ist inzwischen auf 570 angewachsen. Der jetzt erschienene Band Die Nachlässe und Sammlungen des Deutschen Literaturarchivs Marbach am Neckar" von Ingrid Kussmaul (449 S., 36 Mark, Leinen 48 Mark) gibt darüber Auskunft. Eine über das bloße Register hinausgehende Auflistung der Hauptinhalte nach Werken, Briefen und zugehörigen Materialien macht das Verzeichnis zu einem nützlichen Nachschlagewerk.

### Ehrendoktor für Jan Jozef Lipski

Die Pariser Universität X in Nanterre hat Jan Jozef Lipski, gemeinsam mit dem Dalai Lama und dem polnisch-amerikanischen Soziologen Milto Rokeach, die Ehrendoktorwürde verliehen. Lipski, früher "Solidarnosc"-Vorstandsmitglied der Region Warschau und KOR-Funktionär, hatte zur Verleihung keine Ausreisegenehmigung erhalten. Während der Feierlichkeiten wurden Auszüge aus seinem berühmten Essay "Zwei Vaterländer-zwei Patriotismen" (deutsch in "Kontinent" 22/82) gelesen, in dem der polnisch-jüdische Autor um ein besseres Verständnis für die deutschen Vertriebenen warb. Gewürdigt wurde auch seine letzte Arbeit unter dem Titel "KOR" (1983), die Entstehen und Geschichte dieser oppositionellen Gruppe darstellt.

J. G. G. Paris

### Jubiläumsschrift des Bonner Theaters DW. Bonn

Daß in hübscher Regelmäßigkeit Pläne zur Fusion des Kölner und des Bonner Theaters in die Diskussionsrunden gelangen, ist nicht neu. Weitgehend unbekannt aber dürfte sein, daß im 19. Jahrhundert die Zusammenarbeit der beiden Bühnen alltägliche Routine war. Dies und manch andere aufschlußreiche Faktum (z. B. daß die Uraufführung von Schillers \_Fiesco\* 1783 in Bonn stattfand) erfährt man aus dem Buch "Vom kurkölner Hoftheater zu den Bühnen der Bundeshauptstadt" von Werner Schule-Reimpell (Röhrscheid Verlag, Bonn, 175 S., 30 Mark). Es wurde jetzt von der Stadt Bonn herausgegeben, um daran zu erinnern, daß 1859, also vor 125 Jahren, das damalige Theater in städtische Obhut kam

### Die Aufnahmeprüfungen zur Kunsthochschule

### Entscheidet die Mappe?

gen, vier Nasen, mit neun Armen und drei Beinen und andere kunterbunte. komisch-lächerliche Gebilde tauchen auf. Mitunter wird der Mensch zum künstlerische Begabung nachweisen. Halbtier oder Tier. Da verschlingt ein Das Abenteuer der eigenen künstleri-Riesenfrosch einen Menschen, wähschen Arbeit und das berufliche Risirend ein miteinander verwachsenes, ko für alle Tätigkeiten im künstleriuntrennbares Paar ungerührt diesem schen Bereich stellen an die Absol-**Ereignis zuschaut. Hindemith erweist** venten der Kunsthochschulen hohe sich in diesen illustrativen Botschaf-Anforderungen. Die Aufnahmeprüten aus dem eigenen Ich als ein einfung dient deshalb auch dazu, zu tefallsreicher Fabulierer. Seltsamerweisten, ob der Bewerber diesen Anforse jedoch schockieren seine traumatischen Zeichnungen nicht, denn die Verfremdung kommt wie auf Samt-Neben all diesen überwuchernden Phantasiegebilden findet man auch

einen Typus der "Cadavres exquis" (Rollbilder), die Hindemith mit seinen Kollegen vom Amar-Quartett anfertigte. In diesem Gesellschaftsspiel zeichnete jeder Teilnehmer seinen Beitrag (von oben nach unten) auf das Papier und faltete das Blatt dann so, daß der nächste nichts sehen konnte. Diese grotesken Gebilde zeugen nur vom großen Spaß an der Freud. Dieselbe Verspieltheit findet man in seinen Notenzeichnungen, z.B. bei den kleinen Löwen in der Erstausgabe Ende. Trotz der Schwierigkeiten, die des "Ludus Tonalis" oder bei dem bei der Quantifizierung eines so kom-28mal wiederkehrenden Kopf, dem plexen Sachverhaltes auftauchen, hat Hindemith jedesmal die Baskenmütdie Analyse erstaunliche Ergebnisse ze anders aufsetzte.

pfoten daher.

Ernsthaft scheint der Komponist nur als Karikaturist zu sein. Hier setzte er, wie z. B. beim Porträt von Igor Strawinsky, hingebungsvoll fest seine Federstriche, hier vermochte er in lakonischer Verknappung ein präzises Charakterbild zu zeichnen (bis 31. März, Katalog 5 Mark).

ROSE-MARIE BORNGÄSSER



Spontone Skurtlität: Zeichnung von Paul Hiademith (um 1925), aus der

VV genommen werden will, um sich zum Künstler, Kunsterzieher oder Desginer ausbilden zu lassen, muß in einer Aufnahmeprüfung seine

derungen gerecht werden kann. Über die Zuverlässigkeit dieser Prüfungen ist jedoch bislang nichts Genaues bekannt. Daher sind viele Gerüchte im Umlauf, wie man es angeblich schaffen kann, aufgenommen zu werden: Antichambrieren, Privatstunden bei dem Professor Soundso nehmen, so malen, wie Professor Iksypsilon usw. Dieser Ungewißheit macht nun Diethelm Jungkunz, Mitarbeiter an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig mit seiner statistischen Untersuchung über die Feststellungsverfahren zur künstlerischen Begabung und zum Studienerfolg in künstlerischen Fächern ein

Die Aufnahmeprüfung sieht meist so aus, daß der Bewerber eine Mappe mit eigenen Arbeiten einreicht. Eine Auswahlkommission sucht danach die "Begabtesten" heraus, die zu einer Klausurprüfung eingeladen werden. In der Klausur muß eine freie und eine vorgegebene Aufgabe gelöst werden. Über die endgültige Zulassung entscheidet dann die Kommission unter Berücksichtigung der Mappe, der Klausur und eines per-sönlichen, aber sehr kurzen Gesprächs.

Bei statistischer Untersuchung der Bewerber und der Zulassungen gibt es keine geschlechtsspezifische Bevorzugung. Anders aber verhält es sich mit dem Alter: Ältere Bewerber etwa diejenigen, die ihre Zulassungsvoraussetzungen über den Zweiten Bildungsweg erworben haben - ha-ben es deutlich schwerer. Außerdem ist es ein erstaunliches Ergebnis, daß die Wahrscheinlichkeit des Bestehens der Aufnahmeprüfung mit der Zahl der in der Mappe eingereichten Arbeiten steigt. Das ist besonders wichtig, weil die Mappe zu 80 Prozent über die Zulassung entscheidet. Die-se Ergebnisse gelten für die Bewerber des Studiengangs "Freie Kunst".

Bei den Design-Studiengängen

ältere Bewerber bessere Chancen. Außerdem ist beim Industrial-Design irritierend, daß weniger Bewerber angenommen wurden, als wirklich Studienplätze vorhanden waren. Das führt dazu, daß mit Sicherheit geeignete Bewerber abgelehnt werden. Seltsamerweise werden beim Industrial-Design eher Männer als Frauen akzeptiert. Und hier, auch das bildet einen Kontrast zu den anderen Studiengängen, wirken sich viele Arbeiten in der eingereichten Mappe negativ aus, während wenige Arbeiten offenbar eher den Eindruck des Begabtseins erwecken. Auch beim Studiengang für das künstlerische Lehr-

Diethelm Jungkunz fordert, als Fazit seiner statistischen Untersuchungen, daß die Vorauswahl, die durch die Aufnahmeprüfung stattfindet, kritisch durchleuchtet werden muß. Denn wenn das anschließende Verfahren auch recht objektiv und dem Gegenstand adâquat zu sein scheint, so ist doch bedenklich, daß es viele junge Menschen geben muß, die, obwohl begabt, aus Furcht vor Mißerfolg sich an dem Feststellungsverfahren nicht beteiligen.

amt gibt es einen bemerkenswerten

Unterschied: Frauen haben es hier

schwerer.

Das erstaunlichste Ergebnis der Untersuchung ist, daß die Abiturnoten eine viel genauere Vorhersage über den Studienerfolg in Kunsterziehung gestatten als die praktische Aufnahmeprüfung. Bei der Untersu-chung der Einzelnoten stellte sich heraus, daß die Deutschnote wichtiger war als die Note in Kunst, die merkwürdigerweise eher negativ wirkte. Völlig unerwartet ist, daß die Biologienote ebenfalls eine hohe Vorhersagekraft bietet. Andererseits ist es offensichtlich unsinnig, die Vergabe von Studienplätzen in Design-Studiengängen von Abitumoten abhängig zu machen. Hier ist die Einrichtung anderer Verfahren geboten.

Es scheint so zu sein, daß die Aufnahmeverfahren in sich zufriedenstellend funktionieren. Das eigentliche Problem liegt wohl in der grundsätzlichen Anlage des Verfahrens: der Mappenbeurteilung, gleich für wel-chen künstlerischen Studiengang, die sich in ihrem wesentlichen Teil dem statistischen Zugriff entzieht, und der ihr zugrundeliegenden Norm. Es gibt zu viele Falle von Bewerbern, die sich an mehreren Hochschulen beworben haben und von der einen als völlig unbegabt abgelehnt, von der anderen aber als hochbegabt aufgenommen worden sind.

GERHARD CHARLES RUMP

### Ein Funken Hoffnung hält 200 Retter rund um die Uhr auf den Beinen

Von WALTER H. RUEB

Tierunddreißig Stunden nach dem schweren Grubenungfück auf der Zeche "Consolidation" in Gelsenkirchen wurden gestern die Mienen der verantwortlichen Männer immer besorgter. Gelsenkirchens Oberbürgermeister Werner Kuhlmann saß mit versteinertem Gesicht da, während Heinz Netta, Vorsitzender des Landtagsausschusses für Grubensicherheit, erklärte: "Von den noch immer vermißten fünf Bergmännern konnte trotz verzweifelter Anstrengungen der Rettungsmannschaften noch keiner geborgen werden. Etwa vier Meter von der Arbeitsstelle der vordersten Retter entfernt, konnte in der vergangenen Nacht wenigstens einer der Verschütteten gesichtet werden. Er lag auf dem Bauch, war aus der Entfernung aber nicht zu identifizieren. Lebenszeichen konnten keine wahrgenommen werden. Mit seiner Bergung kann kurzfristig nicht gerechnet werden." Gefragt, ob man damit rechne, daß der Gesichtete lebend geborgen werden könne, gab Netta zu: "Dazu be-

stehen wenig Hoffnungen." Während in Gelsenkirchen in ökumenischen Gottesdiensten für die verschütteten Kumpel gebetet wird, sind 200 Retter pausenlos im Einsatz. Netta: "Die Rettungsarbeiten werden solange fortgeführt, bis der letzte der Fünf gefunden ist - lebend oder tot." Nach Angaben der Zechenleitung und des Präsidenten des Landesoberbergamtes Dortmund, Helmut Schelter, kommen die Rettungsmannschaften jedoch nur langsam voran. Über tausend Tonnen loses Gestein sind niedergebrochen und haben die fünf Männer möglicherweise unter sich begraben. "Mittlerweile arbeiten sich die Rettungsmannschaften aus fünf Richtungen an die Stelle heran, wo der Berg in Bewegung geraten ist", erklärte er.

Nach der glücklichen Rettung von fünf zunächst ebenfalls verschütteten Bergmännern am frühen Donnerstagmorgen wurden Erwartungen und Hoffnungen von Zechenleitung, Bergamt und Rettungsmannschaften während vieler Stunden auf eine fast unerträgliche Zerreißprobe gestellt. Zunächst ging die Hoffnung, an einer bestimmten Stelle Überlebende zu entdecken, nicht in Erfüllung, dann mußte der Plan, mit Sprengungen schneller voranzukommen, aus Sicherheitsgründen aufgegeben werden. "Hohlräume, die möglicherweise noch bestehen und in denen die Verschütteten vielleicht Zuflucht gefunden haben, könnten bei Sprengungen durch die hervorgerufenen Erschütterungen verdichtet werden", sagte Schelter.

Jetzt knüpft man in 1050 Meter Tiefe die größten Hoffnungen an ein neuentwickeltes, hochempfindliches Horchgerät. Es ist so neu, daß die zuständigen Instanzen es noch nicht einmal abgenommen haben. Das in der Bundesrepublik entwickelte und hergestellte Gerät ist so empfindlich, daß man damit selbst lautes Atmen, ja sogar Herztöne hören kann.

Trotz schwindender Hoffnung, lassen die Retter den Mut nicht sinken. Man rechnet zwar damit, daß der bereits Gesichtete tot ist, doch für die anderen bestünden angesichts des komplizierten Gesteins-Bruchs mit yielen Hohlräumen durchaus noch Überlebenschancen, hieß es. Man hat in der "Stadt der tausend Feuer" frühere Gruben-Katastrophen nicht vergessen. Sie forderten auf verschiedenen Zechen seit 1886 insgesamt 172 Tote, 1955 aber konnten drei eingeschlossene Bergleute gefunden und lebend geborgen werden.

Während das Zechengelände am Donnerstag Ziel von viel politischer Prominenz war - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Rau, sein Wirtschaftsminister Jochimsen und Bundesarbeitsminister Blüm, kamen - beherrschten gestern Gruppen von aufgeregt diskutierenden türkischen Gastarbeitern die Szene. Auf den Gesichtern der Männer war die Anspannung vergangener und die Furcht vor

noch bevorstehenden Stunden abzulesen. Noch wagt kaum jemand, sich die Realität, die sich ankündigt, auch nur auszudenken: eine deutsche und drei türkische Familien würden ihren Ernährer, 13 türkische Kinder ihren Vater verlieren. Der jüngste der Verschütteten stammt ebenfalls aus der Türkei, ist 20 Jahre alt und unverhei-Auf der Zeche, wo im Jahr mehr als

drei Millionen Tonnen Steinkohle ge-

fördert werden und 5800 Menschen ihr Brot verdienen, läuft die Arbeit normal, auf dem Unglücks-Schacht aber fahren zur Zeit nur Rettungstrupps ein. Die am Donnerstag geretteten Bergmänner haben vorübergebend frei. Der 27jährige Steiger Werner Rosenfeld hat seinen Schock wieder ein.", sagt er. Die Schrecken der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat er verdrängt, doch nicht vergessen. Weil seine Ehefrau kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes steht, hatte man sie und die Ehefrauen der anderen erst nach stundenlangem Einsatz befreiten Kumpel mit der Notlüge beruhigt, ihre Männer müßten Überstunden machen. Jetzt fragen sich die Kumpel von "Consolidation" und ihre Mitbürger, ob es bei den anderen fünf ebenfalls bei "Überstunden" bleibt oder ob ihnen schon bald das letzte "Glückauf, der Steiger kommt" geblasen wird.

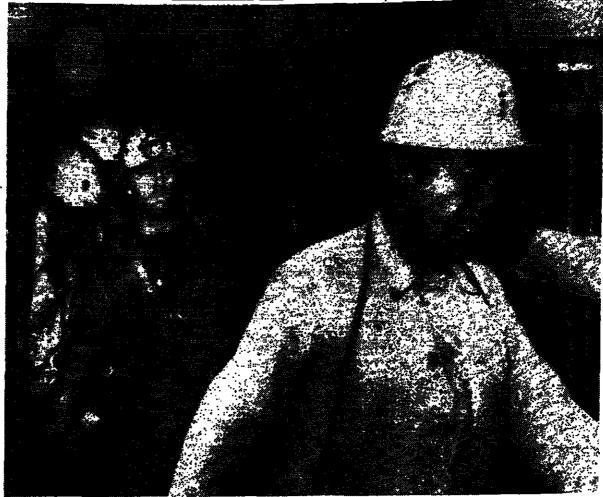

jestern ununterbrochen versuchten, von fünt Seiten an die 32: Wenn die Hoffnungen auch sanken, die Bemühungen ließen überwunden. Am Montag fahre ich Einer der führ Rettungstrupps, die auch gestern unt

### Die schwersten Grubenunglücke nach dem Krieg

benunglücke nach dem Kriege in der Bundesrepublik:

● 20. Februar 1946: 412 Todesopfer auf der Zeche Monopol-Grimberg in Bergkamen an der Ruhr.

August 1955: Explosion auf der Zeche Dahlbusch-Rotthausen bei Gelsenkirchen: 42 Tote.

● 19. Juli 1960: Feuer in der Erzgrube Hannoversche Treue in Salzgitter: • 7. Februar 1962: Schlagwetter-Explosion 400 Meter unter Tage auf der Grube Luisenthal in Volklingen (Saar) - 299 Bergleute verunglückten

• 9. März 1962: Schlagwetter-Explosion auf der Zeche "Sachsen" in Heessen bei Hamm: 31 Tote.

• 24. Oktober 1963: Wassereinbruch in der Erzgrube "Mathilde" der IlseBergleute wurden in einer dramatischen Rettungsaktion Tage später mit einer Sonde lebend geborgen. • 14. Dezember 1971: Einsturz eines Kohlenflözes auf der Zeche "Ewald" in Herten: Sieben Tote. • 8. August 1973: Gebirgsschlag 1000

Meter unter Tage auf der Zeche "Sachsen" in Heessen bei Hamm. Neun Tote.

### Sechs Jahre für den "Goldraub des Jahrhunderts"

Der 31jährige private Wachmann Anthony Black ist gestern in London wegen seiner Beteiligung am "Goldraub des Jahrhunderts" zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Zuvor hatte der Engländer gestanden, am 26. November aus einem Sicherheitslager am Flughafen London-Heathrow zusammen mit Komplizen außer drei Tonnen Gold auch Platin, Diamanten und Reiseschecks gestohlen zu haben. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von exakt 26 369 778 Pfund (mehr als 100 Millionen Mark).

Der Richter verzichtete auf eine höhere Strafe, weil Black während seiner Vernehmungen mit der Polizei zusammengearbeitet hatte. Scotland Yard konnte daraufhin drei andere Bandenmitglieder festnehmen, die jetzt in Untersuchungshaft auf ihren Prozeß warten.

Die Rekordbeute (6800 Goldbarren) ist weiterhin spurlos verschwunden. Die Versicherer, die für die Ergreifung der Täter umgerechnet acht Millionen Mark Belohnung ausgesetzt hatten, zahlten jetzt der geschädigten Firma Brink-Mat die Ersatzsumme aus. Vermutlich haben die Festgenommenen oder weitere Hintermänner das Gold eingeschmolzen und ins Ausland

### Gefährliches Patent

AP, London Das britische Verteidigungsministerium hat die Erfindung eines Elektronik-Unternehmens zur Sperrung des. Zugangs zu Computern beschlagnahmt. Die Gesellschaft, so ein Sprecher, sei angewiesen worden, alle Angaben über die Arbeitsweise der Zugriffssperre zu verweigern. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriumserklärte, nach dem Patentgesetz könne ein Patent beschlagnahmt werden, dessen Anwendung "die Interessen der Verteidigung" gefährde.

### Weiße Māuse im Café

Im berühmten Berliner Café Kranzler tanzten die Mäuse auf den Tischen. Unbekannte hatten rund 50 weiße Mäuse im Terrassenvorbau des Cafés am Kurfürstendamm ausgesetzt. Kurz darauf meldete sich laut Polizei ein anonymer Anrufer, der behauptete, daß die Mäuse mit Typhusbazillen infiziert seien. Das Café sei daraufhin geschlossen worden.

### Tödliche Spritze

SAD, Washington Eine Krankenschwester, die ein 15 Monate altes Mädchen mit Injektionen umbrachte, ist in Washiongton zu 99 Jahren Haft verurteilt worden. Sie tötete das Kind, um den Nachweis zu erbringen, daß das Krankenhaus unbedingt eine Intensivstation fü schwerkranke Kinder braucht.

### Fernseh-Hinrichtung?

AFP, Huntsville Um den Abschreckungscharakter der Todesstrafe zu verstärken hat der zum Tode verurteilte Amerikaner James Autry (29) vorgeschlagen, seine Hinrichtung im Fernsehen zu übertragen. Autry, der weiterhin seine Unschuld beteuert, soll im nächsten Monat mit der "Todesspritze" hingerichtet werden.

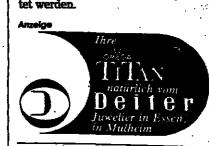

ZU GUTER LETZT

Tschernenko, der als Vorsitzender des Beseitigungskomitees von vielen als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge Andropows als Parteichef angesehen wird...". Aus "Lübecker Nachrichten

To the second second A STATE OF THE REAL PROPERTY.

A Care in Man

# Bonn sieht keine Chance Momente der Stille

Tempolimit auf Landesebene entbehrt gesetzlicher Grundlage

Eine Flut von Anträgen, gestellt von Verkehrsteilnehmern, kann erwartet werden, wenn die Landesregierung von Hessen ihre Ankündigung wahrmacht und, wo immer es ihr richtig erscheint, ein Tempolimit von 100 Kilometern auf Autobahnen und 80 Kilometern auf Landstraßen verfügt. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums erklärte gestern: "Jeder hat das Recht, Verwaltungsakte dieser Art mit Antrag auf Rechtmäßigkeit prüfen zu lassen."

Erste Nachrichten über die hessische Absicht, aus Gründen des Umweltschutzes auch auf Autobahnen auf die Bremse zu treten, kamen während der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und "Grünen" in Wiesbaden ans Licht. Der hessische Umweltminister Karl Schneider brachte dann vor wenigen Tagen das Tempolimit für sein Land in die politische Diskussion, Begründung: Das Waldsterben in Deutschland werde durch jährlich 3,5 Millionen Tonnen Schwefeldioxid und 3,1 Millionen Tonnen Stickoxide, letztere zur Hälfte aus Auspuffrohren, bewirkt. Eine nennenswerte Entgiftung durch Einführung der von Bundesinnenminister Zimmermann gewünschten Katalvsatoren sei für Neuwagen erst von 1990 an erreichbar.

Der Verband der Automobilindustrie e.V. bestreitet den Anteil des Kraftfahrzeugs an der Luftverschmutzung, der höchstens zehn Prozent betrage, ein Tempolimit könne, so ein Sprecher des Dachverbandes, die Gesamtmenge der Schadstoffe "vielleicht um ein oder zwei Prozent verringern", was angesichts des Aufwandes und der wirtschaftlichen

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Auswirkungen als "umweltpolitischer Schildbürgerstreich" bezeichnet werden müsse.

> Welche Freiheiten kann sich ein Bundesland nun beim Tempolimit wirklich herausnehmen? Für stra-Benyerkehrsrechtliche Regelungen haben sie keine Gesetzgebungskompetenz, die Bundesregierung könnte im Fall der Übertretung ein Normenkontrollverfahren nach Artikel 93, Absatz 1, Nummer 2 des Grundgesetzes anstrengen.

> Auf der anderen Seite führen die Länder Straßenverkehrsgesetze als "eigene Angelegenheit" aus, und es existiert in der ganzen Bundesrepublik Deutschland kein einziges Stra-Benverkehrsschild, das der Bund aufgestellt hätte. Möglich sind den Ländern "Einzelanordnungen", nach Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung: "Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Strecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten."

Das kann nun freilich nach Ansicht

des Bundesverkehrsministeriums. aber auch nach Ansicht von Organisationen wie dem ADAC und dem Verband der Autohersteller nicht bedeuten, daß Hessen mit faktisch 11,5 Prozent des deutschen Autobahnnetzes (912 von 7919 Kilometern) und 9,3 Prozent der freien Bundes-, Landesund Kreisstraßen (nicht Ortsdurchfahrten), gleich 12 128 Kilometer, für diese Strecken ein Tempolimit verhängt. Mit wissenschaftlichen Kriterien ist ein "Tempolimit durch die Hintertür", Gesamtmaßnahme aufgelöst in 1000 Teile, nicht zu begründen: Da fehlt noch jede Forschungsbasis.

# für hessische "Bremser" bei einem rasanten Fest

Der schlaksige Thomas Gottschalk schneite als erster herein: In dunklem Lederanzug und gestreiftem Hemd, mit hochmodischer Fliege und Turnschuhen. So begann im Berliner Axel Springer Verlagshaus der Auftakt zur 19. Verleihung der Goldenen Kamera von Hörzu. Hat Gottschalk noch die Aufmerk-

samkeit aller Kameras auf sich ziehen können, so war das Augenblicke später nicht mehr möglich. Längst war Politik, Film und Fernsehen daraus geworden, ein Wogen und Summen im Gange. Die Fotografen knipsten wie im Rausch und vergrößerten die Unruhe, von der auch sie angesteckt worden waren:

### Die zwei aus Sachsen

Rainer Barzel, Hannelore Elstner, Maria Schell mit reizender Tochter wo sollte man zuerst hinblicken? Mildred Scheel vor, Hans-Dietrich Genscher schräg hinter einem, Arm in Arm mit Gert Fröbe - die zwei aus Sachsen - hinübergrüßend zu Friedrich Nowottny, Küßchen für Brigitte Horney und Klaps von Sammy Drechsel, Werner Baecker, der ARD-Korrespondent aus New York, als vielzüngiger Simultan-Redner...

Für die ungarische Variante der deutschen Aussprache sorgte Gyula Trebitsch, für das baverische Element Carolin Reiber und Dieter Thomas Heck für das Sprachstakkato hochdeutscher Prägung.

Dann trat Ruhe ein für die Preisverleihung bis plötzlich der Beifall aufbrandete, sich wellenförmig fortpflanzte – immer auf der Höhe von Prinz Philip, dem primus inter pares unter den Ehrengästen, der pünktlich (damit der Höflichkeit der Köni ge Tribut zollend) von Verleger Axel Springer zu seinem Platz geleitet wurde. Der Prinz, der in England den Ruf als Champion der sarkastischen Formulierungen genießt, zeigte sich von dieser Begeisterung überrascht. Von der Presse sei ihm bisher vieles widerfahren, erklärte er in fast akzentfreiem Salem-Deutsch, "ein Preis freilich noch nie". Später beim Bad in der Menge, während des Empfanges sah man es dann ganz deutlich: In 62jährige frühere Internatsschüler ganz der Vater seines Sohnes Char-

Zuvor hatte die Preisverleihung restlose Begeisterung unter den Gästen ausgelöst - soviel Heiterkeit und Spontaneität lagen über dem Ganzen, daß Berlins Kultursenator Volker Hassemer lobte: "Das haben Profis aufgezogen." Rasante 90 Minuten dauerte alles, und doch blieben Raum und Zeit auch für weiche Tone, für Momente der Stille:

### Ein Mann der Verwandlungen

Beispiel Werner Hinz. Der 81iährige, ein Mann der Verwandlungen. Als Rentner "Zausel" ein Greis, verfallen, verwelkt, wie man auf den 21 Monitoren und der großen Leinwand seben konnte; als Preisträger braungebrannt, gestrafft, strahlend. Oder Carolin Reiber: Ihre Freude wollte heraus. Als sie den Preis vom "Doppelten Lottchen", ihren einstigen Filmpartnern überreicht bekam, gab es kein Halten mehr. Oder Thekla Carola Wied. Sie überströmte ihren Glücksbringer - das jüngste Filmkind aus der Serie "Ich heirate eine Familie" - förmlich vor Freude.

### Der Weg in den Urlaub endete im Chaos

In Frankreich fallen Streiks und Ferienbeginn zusammen

Für Zehntausende französische Wintersportfans bahnte sich gestern eines der schwärzesten Wochenenden seit Menschengedenken an. Ein Chaos auf den Straßen von Norden, Osten und Westen des Landes zu den Alpen schien unvermeidlich, nachdem in der Nacht zum Freitag die Gewerkschaft der Lastwagenfahrer ihre Drohung wahrgemacht und die Autobahn Paris-Lyon, Hauptschlagader des französischen Nordsüdverkehrs zwischen Beaune und Dijon in Burgund, mit etwa 1200 Lastwagen auf zehn Kilometer Länge gesperrt

Die Kapitäne der Landstraße protestieren gegen einen einwöchigen Simultanstreik der französischen und italienischen Zöllner an den Alpenübergängen, der schon zur Blockierung der Straßentunnel am Montblanc und bei Fréjus am Mittelmeer geführt hatte. Mit der Blockade der Autobahn durch die Lkw-Fahrer allein ist es

jedoch nicht getan. Schlimmer noch ist, daß an diesem Wochenende zwei Ferienströme unweigerlich zusammenstoßen und das gesamte Netz der Nationalstraßen zwischen Paris und dem Silden überschwemmen werden. Für Süd- und Westfrankreich (Zone III) gingen gestern die achttägigen Skiferien zu Ende, während sie am selben Tage für Paris und den Norden (Zone I) begannen. Normalerweise gelingt es der

sturmerprobten französischen Verkehrslenkungs-Organisation Schlauer Büffel\* (Bison Futé) mit solchen Verkehrsspitzen fertigzuwerden, da neben der Autobahn A 6 (Paris-Lyon) ein gut ausgebautes Netz

A GRAF KAGENECK, Paris von Nationalstraßen als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung steht. Diesmal aber macht der Streik der Lastwagenfahrer alle Verkehrsstrategien zunichte.

So blieb den Verkehrssplanern nichts anderes übrig, als stündlich verzweifelte Appelle an Urlauber über den Rundfunk zu jagen mit der Bitte, doch vorerst zu Hause zu bleiben und ein Ende der Blockade abzuwarten, oder am Samstag sehr früh (vor drei Uhr morgens) einen Durch bruchversuch auf der Nationalstraße Die Gendarmerie hatte ihrerseits

die Autobahn knapp südlich von Paris vorsichtshalber für jeden Verkehr gesperrt. Gestern nachmittag öffnete sich ein Hoffnungsschimmer, die französischen Zöllner hatten ihren Streik am Freitag um null Uhr beendet, und einige Lastwagenfahrer akzeptierten daraufhin den Vorschlag der Gendarmen, auf den Ausbahnparkplätzen bis auf weiteres "Lauer-stellung" zu beziehen. Außerdem schienen sich zumindest in Paris die Autofahrer den Appellen an die Vernunft nicht zu verschließen.

Trotz allem gab es aber gestern im Laufe des Tages schon einen dramatischen Vorgeschmack auf das zu er-wartende Chaos, besonders an den Alpenausgängen nach Norden. So blieben in Saint-Jean-de-Maurienne 5000 Kinder stundenlang bei eisiger Kälte in schlecht geheizten Zügen und Omnibussen blockiert, weil Lastwagen nicht nur die Straßen, sondern auch Bahnübergänge und Bahnhöfe gesperrt hatten. Tausende von Touristen mußten im Raum Moutiers in ihren Autos übernachten, weil jedes Weiterkommen nach Norden unmög-

# **WETTER: Sonnig und kalt**

Wetterlage: Die Hochdruckzone, die sich von Spanien über Deutschland hinweg bis nach Westrußland erstreckt, bleibt weiter wetterbestimmend Vorhersage für Sonnabend:

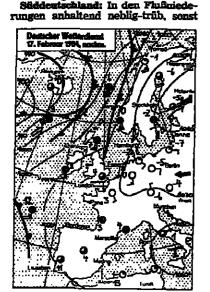

<u> Santarrian</u> 崎 12 bedarde Witter Santar S. VC., 🗣 bedreide pilk ss Nobel. 9 Spritterpun, 40 Regen, 14 Schwestall, 14 Schwess. Gebete 🖾 Royan, 🚰 Schooe, 🐼 Nabel, 🗚 Frankyesse. R-Hoch, T-Teithuckgebete. <u>Lukteinnen</u> zijnere, mijdelt. Finnier and Warmfort and Keltfort and Chileses hobses Leanghiches (albhorius (1000-sh.750-sm)

ken. Höchsttemperaturen nahe minus 2, nachts Frost bis*minus* 10 Grad, örtlich iber Schneeflächen minus 18 Grad Cel-

nach Dunstauflösung beiter und trok-

sins. Übriges Bundesgebiet und Raum Berlin: Nach Frühdunstauflösung heiter, nur im Nordseeklstengebiet zeit-weise wolkig, aber auch dort nieder-schlagsfrei. Weitere Aussichten:

Auch am Sonntag noch wolkenarmes und niederschlagsfreies Wetter Temperaturen am Freitag, 13 Uhr: Berlin Kairo

Dresden Las Palmas London Frankfurt -2° Madrid Hamburg -2° Mailand Mallorca List/Svlt -2° Moskau München −8° Nizza Stuttgart Algier 130 Oslo Paris Amsterdam Athen Prag Barcelona Rom Stockholm Brüssel Tel Aviv Budapest Bukarest Tunis Helsinki Wien istanbul Zürich

 Somensufgang am Soming: 7.30
 Uhr, Untergang: 17.43
 Uhr, Mondanfgang: 21.12
 Uhr, Untergang: 9.01
 Uhr, Somensufgang am Montag: 7.28
 Uhr, Untergang: 17.45
 Uhr, Mondanfgang: 2.25 22.37, Untergang: 9.19 Uhr.

\* in MEZ, zentraler Ort Kassel

### Sklavenhandel hinter verschlossenen Türen

Gesellschaft gegen Sklaverei sieht neue Formen der Leibeigenschaft auf dem Vormarsch

Die Sklaverei verschwindet allmählich auch aus ihrer letzten Bastion, der nordwestafrikanischen Republik Mauretanien, Andere Formen menschlicher Ausbeutung wuchern nach Erkenntnissen der britischen Gesellschaft gegen Sklaverei jedoch weiterhin weltweit. "Sklaverei, wie sie die Römer und die Plantagenbesitzer kannten, wird ein Ende haben, sobald die Sklaven Mauretaniens selbständig werden", sagte Peter Davis, Direktor der in London ansässigen Menschenrechtsorganisation. Das Ende der Leibeigenschaft, des "Besitzes" von Menschen und der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, werde jedoch nicht das Ende der 145 Jahre alten Gesellschaft bedeuten, der ältesten Menschenrechtsgruppe der Welt "Die Sklaverei existiert heute in vielen Formen, von der Ausbeutung der Eingeborenen durch multinationale Gesellschaften bis zum Mißbrauch von Kindern in meschenunwürdigen Fabriken von Bangkok bis New York."

In dem 1,5 Millionen Einwohner zählenden Mauretanien dienten immer noch rund 100 000 schwarze Männer, Frauen und Kinder heller- mals hatten sich in das Land einfal-

seit Beginn des Jahrhunderts bereits dreimal offiziell ihre Befreiung verkündet worden sei. "Sie haben jedoch kaum eine Wahl. 14 Jahre einer beispiellosen Dürre in der Sahara haben Mauretanien in ein Katastronhengebiet verwandelt. Es gibt nur Sand – kein Wasser, kein Leben."

Die Sklavenhalter, so Davis, beklagten sich darüber, daß sie ihre Arbeiter nicht dazu zwingen könnten, die Sicherheit der gebotenen regelmäßigen Mahlzeiten und der Kleidung aufzugeben. Ehemalige Sklaven fänden angesichts der Armut des Landes keine Arbeit und könnten auch nicht wie vor der Dürre das Leben von Nomaden führen. Doch auch kulturelle Barrieren stellten sich einer völligen Abschaffung der Sklaverei in den Weg, berichtet Davis, der sich mit einer Delegation der Vereinten Nationen im Land unter-

In vielen Fällen leben die Familien von Sklaven mit ihren Herren seit Generationen unter einem Dach und sehen einfach keine Veranlassung zu einer Änderung der Situation." Sklaverei gibt es in Maureta-nien seit dem 11. Jahrhundert: Da-

häutigen maurischen Herren, obwohl lende arabische Moslems erstmals schwarze Sklaven und Sklavinnen als Arbeiter und Konkubinen genommen. Außer den 100 000 Sklaven gibt es rund 300 000 ehemalige Sklaven und sogenannte "Teilzeit-Sklaven", die nur stundenweise ihren Herren

Das bisher letzte Verbot der Sklaverei erließ die linksgerichtete Militärregierung unter Oberstleutnant Khouna Ould Haidalla im Juli vergangenen Jahres nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern der Befreiungsbewegung entflohener Sklaven und der Polizei in der Hafenstadt Nuakschott. Zudem verlangt der Koran die Freilassung von Sklaven, sobald diese zum Islam übergetreten sind.

Den letzten öffentlichen Sklavenmarkt gab es 1978, doch wird laut Davis hinter verschlossenen Türen immer noch mit Leibeigenen gehandelt. Nach Berichten von ehemaligen Sklaven erzielen die Händler für männliche Erwachsene einen Preis von rund 100 Pfund (etwa 400 Mark), während Frauen als potentielle Mütter weiterer Sklaven ihren Besitzern bis zu 2000 Pfund (etwa 8000 Mark) einbringen.

### Das Telefon zum Wegwerfen Konkurrenzkampf auf US-Fernsprechsektor immer härter

ank New York

Die Amerikaner feiern eine Telefon-Orgie. Seit vor einem Jahr das Monopol der privaten Telefongesellschaft A.T. and T. aufgehoben wurde, tobt auf dem amerikanischen Markt ein wilder Konkurrenzkampf zwischen zahlreichen privaten Teiefongesellschaften sowie zwischen Geräte-Herstellern aus aller Welt. Die Preise fallen, und das Telefon ist innerhalb weniger Monate zum Wegwerf-Artikel geworden

Heute kann man überall in den USA Telefone ab etwa funf Dollar (rund 13 Mark) kaufen. Man nimmt sie nach Hause, steckt den Telefonstecker in die Wand und kann mit der ganzen Welt telefonieren. Die billigen Telefone kommen vorwiegend aus Japan, Korea und Hongkong. Sie haben meistens eine Garantie von nur dreißig oder sechzig Tagen. Aber die Kunden stört das nicht. Man braucht für sie keine Geräte-Miete zu bezahlen, und wenn sie kaputtgehen, kauft

man ein neues. Mittlerweile sind Tausende von verschiedenen Modellen auf dem Markt. Das Neueste ist derzeit ein Anrufbeantworter, der die Stimme seines Herrn erkennt. Dieser kann wenn er die Null wählt.

von jedem beliebigen Telefon aus zu Hause anrufen, und der automatische Beantworter spielt auf Befehl alle inzwischen eingegangenen Mitteilungen vom Band ab. Der Beantworter tut das aber nur, wenn er die Stimme seines Herrn hört. Jeder Telefonkunde bekommt mo-

natlich mindestens zwei Rechnungen: eine von der örtlichen Telefongesellschaft, die immer noch ein Monopol hat, und eine oder mehr von den Gesellschaften, über deren Netz der Kunde Fern- oder Auslandsge. spräche geführt hat. Welches Netz man benutzen will, kann man durch eine entsprechende Vorwahl bestimmen. Die einzelnen Fern-Netze - es gibt etwa ein Dutzend verschiedene stehen untereinander in einem harten Preiswetthewerb. Ihre Gebühren für Ferngespräche sind etwa 20 bis 50 Prozent niedriger als beim alten Monopol-System.

Und auch der Kundendienst, den der amerikanische Telefonkunde gewohnt ist, hat durch die Umstellung nicht gelitten. Wer beim Durchwählen Schwierigkeiten hat oder eine Auskunft braucht, erreicht jederzeit ein hilfreiches "Fräulein vom Amt",

# Wie der arme Thor an einem Tag Vater und Mutter verlor

Aus einer bislang unbekannten Novelle des norwegischen Dichters Knut Hamsun

Tach Süden gewandt lag rechts

hier mit seiner Forderung. Er wird wohl

Borken bekommen müssen. Da drehte sie

gleichsam nach dem, was sie losließ, faßte

gleichsam nach dem, was sie losließ, faßte

Frühlingswind und kli

Frühlingswind und kli

Frühlingswind und kli

Frühlingswind und kli

Tach Süden gewandt lag rechts

Borken bekommen müssen. Da drehte sie

Frühlingswind und kli

Frühlingswind und kli

Tach Süden gewandt lag rechts

Borken bekommen müssen. Da drehte sie

Borken bekommen müssen. Da drehte sie sie sie sie

nackter Abhang. Viele Wasserfälle. Der Wald begann zu grünen. Er sandte einen Duft mit dem Wind in alle Richtungen und erinnerte an das Leben in einer Laubhütte. Mehrere Wochen lang war kein Tropfen Regen gefallen, dennoch caste der Landmann ein gutes Jahr voraus. Die Äcker waren gepflügt, aber noch nicht eingesät. Die Erde war warm vom Sonnen-

Ein breiter Weg durchschnitt das Tal. Dort ging ein älterer Mann, die Hände in den Hosentaschen, und rauchte eine schwarzgebrannte Tonpfeife. Groß und kräftig war er, auf dem Kopf trug er eine rote Mitze. Sie zeigte nach vorn. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und nickte bedächtig mit dem Kopf, mal hinunter zu den Äckern, dann wieder den Berghang hinauf. Er dachte wohl so halb daran, Ackerfurchen zu ziehen, das war nötig in der Wärme und ließ sich ohne große Schwierigkeit tun. Darüber sann er wohl nach, während er sich oft umwandte und den Staub fortblies, der vom Wege aufstieg und ihn ständig umgab.

A The Series

E STEP

Tours F

Sant som

· ANDES

Control of the contro

Cafe

- 12 b

3000

KSE

ه کاکات

un er

- Te

<u>با بر دې</u>

----

er er

:7ZT

سسد گفت: ی

Ein halbwüchsiger, barhäuptiger Junge eilte ihm nach. Noch ein Stück entfernt rief er: "Vater! Eilef Kveen wartet auf dich!" Der Vater antwortete nicht, sondern nahm sich frischen Tabak; er und der Sohn gingen weiter. An der Tur blieb er stehen, sah noch einmal hinunter über die Äcker und ging inein. In der Küche machte er halt und sagte leise: "Ist Eilef Kveen jetzt hier, so helfe mir Gott", sah dem Sohn ins Gesicht und trat in die Stube. Der Sohn folgte ihm.

Ohne Pferd - die ganze Frühjahrsbestellung!" - \_Ach die, ja. - Aber es ist so seltsam und schwer, wenn man das Tier abhalftern muß – wegen Schulden. Am schlimmsten ist es für dich, du hättest es besser haben können!" - "Aber nein! - Bald werde ich es

Er verstand, was sie meinte, und sagte klagend: "Und das Kind! Und alles auf einmal – alles auf einmal!" – "Das wird der Herrgott wohl auch zu sich nehmen!" – Nein. Das Sonntagskind bekommt er nicht. Die bringen Glück." - "Wir können es ihm nicht verweigern, wenn er es haben will." -"Er nimmt es gewiß nicht."

Sie saßen eine Weile wortlos. Dann sagte Per: "Es muß wohl sein. Der Herrgott gibt wieder eins." - "Ja." Er ging. Der Fremde war ungeduldig. "Soll ich ewig hinter den paar Schillingen her sein?" - Du bekommst das Pferd schon. Es wird drei Jahre alt an Johanni. Es ist ein prächtiger Gaul, der Borken." - "Borken?" wiederholte Eilef fragend. "Borken! Nein, Borken und ein Schaf lazu, meintest du wohl."

Per sah ihn an, stopfte die Pfeife neu und sagte gedehnt: .Ich meinte Borken, Eilef." -"Ja, Borken und ein Schaf dazu, dann . . . "Willst du Borken, Eilef?" fragte Per. Dies war die größte Starrköpfigkeit, von der er je gehört hatte. "Und ein Schaf Alles zusammen gibt - laß mich rechnen - genau 28 Speziestaler, wenn wir 25 für den Gaul rechnen – mehr ist er nicht wert – und drei für das Lamm." -- "Du wartest doch bis morgen darauf?" - "Ja, ja", antwortete er zögernd.

> Er ging zur Tür, wandte sich um und blieb stehen. Er schien etwas sagen zi wollen, getraute sich aber nicht. Vielleicht fürchtete er, zu kränken und zu verletzen. Er überwand die Bedenken, faste sich ein Herz und fragte langsam: "Ich kann mich doch auf dich verlassen, Per?" Per antwortete nicht, er sah auch nicht auf, es zuckte nur um seinen Mund. Mit einem unheimlichen Ausdruck in den Augen stand er auf, blickte Eilef fest ins Gesicht und sagte: ...Ich kenne den, der das Versprechen gegeben hat!" Da ging Eilef, er war gewiß: Er hatte Pers Wort.

Per setzte sich ans

Fenster und schaute grübelnd hinunter über die Äcker. Er starrte und starrte, die Augen wurden groß, er blinzelte kaum. Die eine Hand auf dem Knie gebellt, die andere auf ein in Leder gebundenes Gesangbuch trommelnd, das auf dem Fensterbrett lag – so saß er da und starrte mit einer übergroßen Wildheit vor sich hin, in der sich alle kleinen Dinge zu einem großen und mächtigen Ganzen zusammengeballt hatten. Dieses Ganze betrachtete er. ihm schien es, als gebe es keinen Raum außerhalb. Er war Schatten – ein einziger Strahl würde schon Licht schaffen - er mußte aus dem mächti-

gen Ganzen kommen, ihn galt es zu finden – nur durch Kampf, Überlegung, Grübeln – und wieder Kampf und - es wurde Tag in der Nacht!

Wirst du zum Sulheimbauern gehen und ihn fragen, ob er Borken kaufen will, Thor?" - Thor legte Reisig und Messer zur Seite und war bereit loszulaufen. Er gehorchte seinem Vater immer, wenn nicht die Mutter ihn genau um das Gegenteil bat; dann sah er es gern, daß sich ihr der Vater wie auch sonst alles fügte. "Da. Nimm meine Mütze. Thor, sag ihm, wenn er ihn haben will, muß er sofort kommen und ihn ansehen!" Der

Per versank wieder in denselben Gedanken. Er blickte auch über die Äcker hinab, nickte ab und zu, blinzelte aber nicht. Manchmal bewegte er den Mund, doch es kam kein Laut, er starrte nur – und dachte. Dann ging er in die Schlafkammer. Der Kleine schrie, und die Mutter summte ihm etwas vor. Sie sah bleich und verweint aus. Ist er weg?" fragte sie. "Ja, er ist weg." -So", und sie atmete etwas leichter.

"Er will Borken und ein Schaf dazu", sagte er. "Ein Schaf dazu", entgegnete sie und seufzte. "Aber eher soll der Sulheimbauer ihn bekommen. Er ist ein Mann mit Herz." - "Ich habe an etwas Vergangenes gedacht." Sie hielt inne, aus Furcht und Bedenken, setzte aber etwas anderes hinzu: Er ist so verläßlich."

tiefer hinab. Er klißte sie. Seine Stimme zitterte, als er sagte: "Arme Thora!" - "Ach, du bist wirklich ein Plagegeist, Per", sagte sie und lachte, sie wollte einen kleinen Scherz machen, die Arme! Sie strich ihm die

Nun mußt du dich mit der schmalen Kost abfinden, meine Thora. – Es tut mir herzlich leid um dich, du warst so gut, und nun ergeht es dir so schlecht!" – "Wenn du mich durch den Schnee nach meinem Brief liefst dann darfst du nicht weinen." Eine Weile Stille. Dann sagte sie: "Ich kann stolz sein auf so einen Mann." – "Stolz", wiederholte Per da, lächelte bitter, erhob sich vom Bett, ging zur Tür, sah sie lange an - und ging.

Sie wartete und wartete. Niemand kam. Da dachete sie viel nach, wie sie so dalag. Der Gedanke lief Spießruten, der eine hob sich über die anderen, sank aber wieder hinab - sie dachte an eines. Sie wußte selbst, daß sie Per verletzte, aber erst danach. Da konnte sie nur in einer Ahnung zittern einer schrecklichen Ahnung, die sich aus Pers Blick nährte, als er über die Schwelle schritt: diese Bitterkeit! Es machte sie matt, ihr wurde so unglaublich seltsam in Brust und Kopf. Sie wurde kränker, in einer Art Irrsinn oder Wahn war sie auf alles gefaßt auf alles. Sie bereitete sich vor. Komme, was da will, sagten der Blick und die geballte Faust - ich komme auch!

Eine Weile danach hörte sie jemanden kommen. Da platzte alle Sorge aus ihr hervor wie aus einem Geschwür, und ~ sie weinte! Es mußten Fremde sein; denn es klang wie eine fremde Stimme, die sich in der Stube räusperte. Da packte sie die Lumpen gut um sich herum. Die heilsten und schönsten legte sie obenauf.

Ein Fremder kam zur Tür herein. Es war der Sulheimbauer. "Friede!" grüßte er. Thora war auf einmal ganz kraftlos, wie gelähmt. Solche Veränderung, und das so schnell! Sie antwortete: "Danke", mit leiser Stimme. "Ist Per daheim?" - "Ja. Er ist hinausgegangen. Er kommt wohl bald" - Sie wurde leiser und leiser, zum Schluß kaum hörbar. Sie kämpfte mit etwas sehr Großem. Es mußte siegen

Wir wollten uns wegen Borken treffen." Er bekam keine Antwort. Sie lag mit offenem Mund, die Augen geschlossen. "Du siehst jetzt erschöpft aus, Thora." Sie schläft wohl, dachte er und sah nach dem Kind im Bett. Es schlief auch. Thora war so bleich, daß ihm fast angst wurde, auch lag sie mit weit aufgerissenem Mund da. "Geschieht etwas Schlimmes?" fragte er leise.

Da kam der Sohn herein. "Pst, Thor! Deine Mutter schläft." Thor ging sacht zum Bett, warf einen Blick darauf und lauschte Tot!" keuchte er und stieß einen herzzerrei-Benden Schrei aus - Widerhall. Zeugnis aus dem Innersten seiner Seele. Ein Zeugnis dessen, was er verloren hatte! Er hatte die Wahrheit gesagt. Das ganz Große – sie hielt stand – es siegte. Thor sank auf die Bettkante nieder. Die Mutter tat einen letzten Atemzug und starb! Mitten in der Not, mitten in Unglück und Schmerz, blickte Thor zur Decke empor, faltete die Hände und betete: "Gen Himmel, in Jesu Namen!" – "Amen!" schloß Erik Sulheim und senkte den Kopf.

"Von einem so stillen Tod hat man in der ganzen Gegend hier noch nicht gehört, soweit ich weiß", sagte Erik. Er nahm ein Taschentuch, faltete es und knotete es vorsichtig um ihren Kopf. "Nun, Thor! Nimm ein Gesangbuch und leg es ihr auf die Brust. Die Hände hat sie schon gefaltet - so haben wir getan, was wir tun können." Thor ging weinend - weinend über einen unfaßbaren Verlust, den zu ermessen hoffnungslos war. Er suchte, fand aber keins, wie er sagte. Dann ein anderes Gotteswort!" Er suchte. fand aber keins. Erik nahm aus seiner Brieftasche ein Blatt und schrieb mit Bleistift darauf: \_Gen Himmel, in Jesu Namen und -

Sie gingen hinaus. Thor mit dem schreienden Säugling, seinem Bruder, auf dem Arm. "Wo ist dein Vater?" fragte Erik. Er wußte es nicht. "Geh hinaus zu Inger mit dem Kind, ich suche nach deinem Vater." Thor ging. Ein schwerer Marsch war das, der schwerste, den er je gegangen war. Wer den Gang macht, den Thor ging, der könnte fühlen, wie sehr ihm durch den Verlust das Herz schwer geworden war, über alle Maßen Er beruhigte den Bruder und summte ihm etwas vor, versunken in Schwermut und Tränen.

Es ging auf den Abend zu. Noch immer war Erik Sulbeim nicht wieder zu Hause. Inger, seine Frau, bat Thor, zum Haus hinabzugehen und ihn zu suchen. Sie war unruhig und erregt wegen des Kindes und der Geschichte von Thoras Tod. Sie wollte Erik als Hilfe bei sich haben, ihn nicht nur sehen.

Thor ging. Als er den unteren Wiesenrand erreicht hatte, sah er einen Mann heraufkommen, der etwas Langes auf den Armen trug. Ihm kam eine Ahnung – eine seltsame Regung. Die Gedanken kampften Schlag auf Schlag um Sieg oder Niederlage und hielten schweigend Rat. - Der Mann war Erik. Näher und näher. Da sah Thor, daß

seine Ahnung ihn nicht getrogen hatte. Sie brach bervor aus Gedankenwolken wie der Frühlingswind und klärte den Hinterbof auf fegte ihn rein wie die Sturmnacht den

mit dem Erik den Hügel herausgestapft kam, starrte er stumm auf einen Fleck. Er folgte dem sich Nähernden nicht mit den Augen, er sah nur auf den Fleck, wo er ihn zuerst deutlich gesehen hatte. – So stand Thor, bis er ihn erreicht hatte. Da sprang er mit großen Sätzen davon.

Thor! Dein Vater ist tot!" Da setzte Thor. sich hin, verdrehte die Augen und begann bitterlich zu weinen. Ihm ging auf, was er verloren hatte: Vater und Mutter an einem Tag – er selbst war fünfzehn Jahre alt, der Bruder einige Tage - einsam und verlassen -verlassen! Eine lange Zeit verging, aber er sagte nichts, er weinte nur.

Als Erik ihn bat, ihm mit dem Toten zu helfen, stand er gehorsam auf, nahm den Vater auf die Arme, um den Wiesenhang hinaufzugehen. Er ging so schnell, daß Erik Mühe hatte, ihm zu folgen. Es schien beinahe, als hätten sich die Kräfte des Vaters nach seinem Tod mit denen des Sohnes vereinigt. Er schwitzte nicht. Atmete leicht.

Als sie aber die Tür erreichten, hielt er an, ließ den Leichnam des Vaters, der schon starr zu werden begann, auf seine Knie gleiten, richtete sich auf, holte tief Atem und fragte halblaut: "Wo hast du ihn gefunden?" "Daheim in der Scheune." Er saß eine Weile da. "Erhängt?" kam es kaum hörbar.

Da verdunkelte sich sein Gesicht, und seine Brust hob sich heftig. Er griff in die Kleider und wollte die Leiche den Hang hinabwerfen. Da schrie Erik: "Thor! Thor!" Er faßte sich wieder und beruhigte sich ein wenig. Dann trug er ihn schweigend ins Haus, legte ihn auf die Bank und ging zur Tür. "Thor! Wohin willst du?" – "Heim." Er ging langsam, schwankend, mit festen Schritten den Hang hinab, heimwärts, tief in grüblerische Gedanken versunken.

Von diesem Tage an war Thor nicht mehr ganz bei Verstand. Er begann, von Hof zu Hof zu wandern, und war zu unstet, um bei einem Bauern zu bleiben und für Essen zu arbeiten. Zu einem taugte er: in die Berge zu klettern und Schafe und Ziegen zurückzubringen, wenn sie sich in den Felsen veriert hatten und nicht mehr berunter konnten. Er war immer zu solchen Diensten bereit und half in der Not, wo er sich auch nicht

Er hatte auch für sein Alter und seine Größe ungewöhnliche Kräfte. Heim aber war er nicht gekommen, seit er die Eltern verloren hatte. Er war immer wortkarg, sprach nur, wenn er gefragt wurde - und wenn er sonst dazu gezwungen wurde. Die Hofstelle, die sein Vater besaß, wurde versteigert, die Schulden bezahlt. Der Überschuß, eine kleine Summe, fiel beiden Kindern als Erbe zu; aber Thor weigerte sich, etwas anzunehmen. Er sagte, daß der Bruder es bekommen sollte.

An dem Tage, als beide Eltern begraben wurden, wollte eine Frau gehört haben, wie Thor oben in den Bergen einen Psalm sang. Aber einige sagten, Thor sei nicht in den Bergen gewesen, als sie es hörten, sondern im Dorf. - Andere sagten, daß auch eine Magd, die oben auf der Alm war, jemanden singen gehört hatte, aber die Stimme sei nicht zu erkennen gewesen. Sicher ist, daß Thor am Morgen des Tages, als der Vater sich erhängte, in den Bergen war, zur Mit-tagszeit aber daheim. Da fand er das Gesangbuch, nach dem er zuvor vergebens gesucht hatte. Das nahm er. Es lag auf der Brust der Mutter. Wie es dort hingekommen war, ist kaum zu verstehen, falls nicht der Vater im Haus gewesen war und seine Frau tot hatte liegen sehen, bevor er Hand an sich legte. Thor hatte da seine eigene Meinung, sowohl über den Selbstmord des Vaters als auch über diese Sache.

Später hatte man Thor, wenn man sich ihm vorsichtig näherte, oft singend ange-troffen, doch so leise, daß keine Worte zu hören waren. Er war nun emmal so geworden, wie er war.

Per und Thora waren in aller Stille begraben worden. Am Abend saßen Erik und Inger in der Stube und sprachen über dies und das. Da kam Erik - vielleicht zufällig, vielleicht mit Bedacht - allmählich damit heraus, daß er Thora in der Jugend gern gehabt und um sie geworben, aber ein Nein als Antwort bekommen batte. Deshalb wollte er jetzt das Kind zu sich nehmen und es großziehen, um wiedergutzumachen, daß er, wenn sich die Gelegenheit bot, kleine Sti-cheleien über ihre Manneswahl angebracht hatte, besonders wenn sie selbst es hörte.

"Ja, wir sind ja ohne Kinder", meinte auch Inger. "De können wir doch jemanden brauchen, der uns auch im Alter erfreut." So wurde es denn entschieden. Und das Geld. das der Junge als Erbe erhielt, sollte auf eine Bank gebracht werden, "dann könnte es dem kleinen Kerl einmal nützen."

Aber – wie wollen wir ihn denn nennen?" fragte Inger. "Ja, das ist deine Sache." - "Er ist ein Sonntagskind. Einen ordentlichen Namen muß er ja haben." - "Ja, ja!" Sie

Er darf nicht nach seinen Eltern genannt werden, Erik." - "Nein, nein." - "Björger?" -"Ja, du hast den Namen gefunden – ich finde die Paten."



Die Gleichberechtigung kommt: Bergpartie 1901 am Montblanc

### Die besten Schnappschüsse aus dem Ullstein-Archiv

🗟 r war wohl noch zu jung, der Benja-≺ min der siegreichen deutschen Tur-∡ner bei der ersten modernen Olympiade, als daß ihm ein Bart hätte sprießen können. Jedenfalls fehlt er ihm als einzigem in der stolzen Siebenerriege, die sich 1896 mit dem Lorbeerkranz auf den Köpfen vor Säulen und Palmen in Athen ablichten ließ.

Dies ist aber keineswegs das älteste der Fotos, die Christian Ferber aus dem nach Millionen zählenden Archiv des Berliner Uilstein Verlags ausgewählt und in einer Broschur gruppiert hat, die dramatischer und fesseinder ist als vieles, was heute im teuren Gewand des Prachtbandes die Gunst des Käufers erringen will. Die ältesten Fotos sind vielmehr auch die ersten überhaupt: das Atelier Daguerres im Jahre 1837, der britische Konkurrent Talbot mit seinen Gesellen bei der Arbeit (1840) oder Hamburgs Alstergegend nach dem großen

Brand von 1842. Mit Absicht nennt Ferber seine Kollektion "Bilder vom Tage", denn sie sind entstanden für den Bedarf des Tages, für die Zeitungen und Zeitschriften, die das Haus Ullstein - in seiner Blütezeit der größte Presseverlag der Welt - Tag für Tag und Woche für Woche veröffentlichte. Wie es sich für ordentliche Redaktionen gehört, sammelten und horteten sie über die aktuellen Erfordernisse hinaus alles verfügbare interessante Bildmaterial, so daß der "Ullstein Bilderdienst", wie er jetzt heißt, auch heute noch an Volumen und Themenfacherung seinesgleichen sucht

Man kann die 397 Seiten des Buches, das natürlich bei Ullstein erschienen ist und 36 Mark kostet, an jeder beliebigen Stelle aufschlagen: Überall springen einem Gestalten, Ereignisse, Symbole ins Auge, die entweder Erinnerungen wachrufen oder den Kenntnisstand erweitern. Als 1863 der von Alfred Krupp persönlich entworfene

Riesenschmiedehammer "Fritz" in Essen seinen Betrieb aufnahm, wurde das ebenso auf die Platte gebannt wie kurz danach im Park eines der königlichen Schlösser Queen Victoria mit einem fin-gerhutschenden Baby auf dem Schoß, das später als Wilhelm II. zum deutschen Kaiser aufsteigen sollte.

Und dann die beschauliche Kaffeestunde bei Wagners in "Wahnfried", der düstere Lenin im Kreis seiner Genossen, Fontane am Schreibtisch, Tschechow, Verdi oder in der chronologischen Anordnung von hinten aufgeblättert: Mick Jagger, Sadat, Ben Gurion, die neue Queen mit Helmut Schmidt in Hamburg, Kennedy mit Adenauer in Berlin. Dazwischen das schlimme Tausendjährige Reich, der deutsche und der italienische Diktator, Ossietzky im KZ, Hakenkreuzfahnen auf d Parteitag.

In Bildern vom Tage spiegelt sich ganz automatisch politische Zeitgeschichte, aber man entdeckt noch viel mehr in ihnen: fast vergessene Katastrophen zum Beispiel, wie den Untergang des 40 000-Tonnen-Luxusliners \_L'Atlantique" oder Ansātze der Emanzipation, so will es scheinen, bei der Bergpartie um die Jahrhundertwende. Man spürt die wechselnde Atmosphäre der Läufte vom zweiten Drittel des vergangenen bis zum letzten Drittel dieses Jahrhunderts, die Ferber beleuch-

Er tut dies nicht nur anhand der Lichtbilder von berühmten und anonymen Männern der Kamera, sondern ebenfalls mit einem einfühlsamen kulturgeschichtlichen Begleittext; das gibt seinem Buch Guß. Es ist dem Gedenken an den jüdischen Berliner Bürger Erich Salomon gewidmet, den ersten Großmeister des modernen Bildjournalismus.

JOHANN SCHLEE



Nach der "Titanic"-Katastrophe kaum notiert: Die "Atlantique", die unter franzö-sischer Flagge führt, brennt Anfang der dreißiger Jahre im Ärmelkanal aus

Det norwegische Dichter usd Nobelpreistrager Anut richten (1859–1952) – auf unseren Bild 1888 als Straßenbahnschaffner in den USA – hat mit 19 Jahren die Novelie "Börger" verfaßt, die im Mürz zum erstennal in deutscher Sprache beim List Verlag in München erscheinen wird. Die WELT druckt aus dieser Trouvallie die ersten Kapitel.

"Guten Tag, Per!" – "Guten Tag!" antworte er nur. Eine Weile darauf sagte der Fremde: "Ich wollte zu dir, Per, und dasselbe versuchen wie letztes Mal. Ich habe heute wohl mehr Glück." Per blickte zu Boden und kaute heftig. Nach einer Weile sagte er, ohne aufzusehen: "Nun, das verstehe ich nicht, Eilef. Wenn ich dir sage, daß du vergebens kommst, so bist du wohl nicht zufrieden?" - "Nein, Per! Wenn du Verstand hast, wirst du mich nicht noch öfter beschwatzen. Ich finde, daß ich auf die armseligen Schillinge gewartet habe, wie es kein anderer getan hätte." – "Das hast du, Eilef – das hast

Per trat in die Schlafkammer. Dort lag seine Frau, in einige alte Kleider gewickelt, bleich und mager. An ihrer Brust lag ein Säugling und trank. Per setzte sich auf die Bettkante und kaute nachdenklich an den Nageln. "Nein, Thora, nun gibt es keinen Ausweg, Eilef Kveen muß Borken bekommen." Thora schlief. Per griff vorsichtig nach ihrer Hand. "Thora!" Sie schlief. "Liebste Thora, so hör doch!" Da erwachte sie, sah

Konntest du schlafen, wo er so weint?" fragte er. "Ja. Ich schlummere ein wenig pach vier durchwachten Nächten", antworete sie und rieb sich mit der Hand die Augen. Per hielt die andere. Dann blinzelte er ein wenig und sagte: "Der Eilef ist wieder

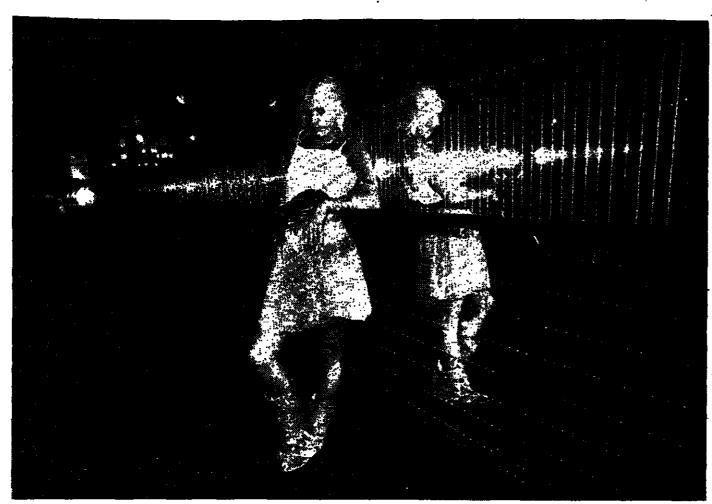

Hans-Wilhelm Höft: Spiegelung

# Colombina vor dem Spiegel

Erzählung von UTZ RACHOWSKI

angsam decke ich die Leiche zu. Die nassen, dicken Lappen, die sie feucht halten sollen, riechen nach Formalin und Phenol. Dann gehe ich aus dem Seziersaal, in der Hand noch das Skalpell und zwei Pinzetten. Auf der Treppe zu den Waschanlagen treffe ich meinen Stationsarzt, ich wünsche ihm einen schönen Feierabend, was er flüchtig erwidert, aber dann ruft er mich plötzlich zurück: Ach so, Herr Kollege, das hätte ich jetzt beinahe vergessen; es ist etwas für Sie abgegeben worden. Bitte sehr, Herr Kollege. Auf Wiedersehen, bis morgen. Ich falte einen Zettel auseinander, lese eine Adresse und stecke den Zettel in die Tasche meines Kittels.

Als ich von meinen Händen die Reste von Oberhaut und Fettgewebe der sezierten Leiche wasche, merke ich, daß das Wasser aus dem Hahn schon langsam kalt wird, und so beeile ich mich sehr, die Seife noch zum Schäumen zu bringen.

Dann gehe ich auf die Straße. Die Sonne ist schon versunken, aber es ist ein schöner Abend, gerade diese Stunde, in der der Himmel sein Blau noch zu erkennen gibt, dieses fahle Licht, dem die Sonne aus den Fensterscheiben gewichen ist, der Mond blaß am Himmel steht, die Autos ihre Scheinwerfer angeschaltet haben und ein Vogel sein Abendlied auf einer bizarren Antenne singt. Dann kommt die Nacht schnell, hat einen kalten Himmel und klare Sterne.

Ich lasse die Allee hinter mir, gehe eine ruhige Seitenstraße entlang, in der gerade die Straßenbeleuchtung aufflammt, und biege dann in eine schlechter beleuchtete, durch Abrißhäuser und wilden Rasen gesäumte, kleine Gasse ein. Und dort steht auch schon dieses alte, graue Haus, das ich suche. Ich wechsle die Straßenseite, springe schnell ein paar Stufen hinauf und öffne mühsam die schwere Tür.

Ich hatte von außen kein Licht gesehen, aber jetzt, wo ich im Treppenflur stehe, weiß ich plötzlich: Hier muß das Licht wohnen. Im Dunkeln tastend, lasse ich die Vorhalle hinter mir und steige, mich bei jeder Stufe am Geländer orientierend, die stille Treppe hinauf. Oben im ersten Stock ist noch weniger zu erkennen, nur der Mond läßt die Schemen von Stühlen um einen Tisch un-

deutlich hervortreten. Zögernd gehe ich im Dunklen weiter.

Plötzlich setzt ein Klavier ein, so, als hätte es nur geschwiegen für kurze Zeit, um den Frieden der Vorhalle und der stillen Treppen nicht zu stören, so als ob es dem Fremdling zum letzten Mal eine kleine Pause, eine allerletzte Frist gegeben hätte, rasch umzukehren, um ihn nun, wo er so nah steht, willkommen zu heißen – als müsse er nur die Tür öffnen und alle Last würde von ihm gehen.

Zögernd drücke ich die Klinke herunter, sofort springt ein Lichtstrahl aus dem engen Spalt, durch den ich meinen Blick werfe. Da bricht das Klavier ab; ich sehe in ein großes Zimmer, Parkettboden, die Wände aus Spiegel, ein Mädchen hatte getanzt, verbleibt nun eine Sekunde so mitten in ihrer Bewegung und läuft dann mit kurzen Schritten schnell auf mich zu.

Ich weiß sofort: Colombina. Ich rufe ihr entgegen, noch bevor sie meinen Arm ergreifen und mich zur Tür hereinziehen kann; mit nachlassendem Widerstand und leiser werdenden Worten: Wo ist mein Leben? Und sie sagt: Jan ist schon da, tritt nur herein, wir haben gewußt, daß alles so kommen würde. Und ich schaue in eine der Spiegelwände und sehe: Dort, genau hinter mir, steht der Flügel, und an ihm sitzt Jan.

Da drehe ich mich um, Jan lächelt mir zu und schlägt langsam ein paar Takte an, dann mit beiden Händen und immer schneller und schaut mich noch immer an und lächelt. Während sein Spiel noch schneller wird und ich mich mühe, seinen Händen zu folgen, merke ich, wie Colombina wieder anfängt zu tanzen und sich dann in immer weiteren Schriften und Bögen mitten unter dem Leuchter in einem Wirbel von Licht dreht.

Plötzlich bricht Jan ab und ruft zu Colombina hinüber: Das ist nicht die Commedia dell'arte, wenn du davongehst, dann sieh nicht nach dem, was dich halten will. Du darfst nicht in den Spiegel sehen, wenn du anfängst zu tanzen. Und beginnt wieder zu spielen.

Und noch schneller und gelungener erscheinen die Töne, und er unterbricht nicht mehr, denn Colombina hat ihre Augen geschlossen und bewegt sich langsam auf die Spiegel zu. Und während ich gerade darüber nachdenken will, sehe ich Jan winken und bemerke, wie auch ich mich bewege, erst vorwärts, dann immer heftiger und nach allen Seiten. Die Spiegel werfen ihr Licht, und ich kann Colombina nicht mehr erkennen, so schnell bewegt sie sich jetzt durch den Raum. Jan, so erscheint es mir, sitzt mit dem Kopf nach unten am Klavier oder scheint mit ihm zu tanzen.

Und als ich glaube, Colombina schon nicht mehr sehen zu können, ruft sie mir plötzlich mit ganz naher Stimme zu: Jetzt gehen wir hinter die Spiegel, komm! Denn Jan hat mir gesagt, als die Spiegel einst alle zusammenhielten, gab es noch Glück. Aber jetzt sind sie zerbrochen in Millionen Splitter, auch wenn sie eckig oder rund, gefornt und geschliffen verkauft werden als einzelne Spiegel. Und alle sind sie nur Scherben, und jede davon bringt sieben Jahre Pech. Komm mit, wir brechen auf hinter die Spiegel, von wo sie unser Blick alle durchschauen wird, denn wir kennen nur einen Spiegel für das Leben: Glück.

Seitdem leben wir hinter den Spiegeln. Jan, Colombina und auch ich. Durch jedes Bruchstück eines Spiegellebens können wir schauen und den Blick sehen, der hineinstarrt mit der Hoffnung, es sei etwas darin. Doch nichts, was zählen würde, sieht uns an. Beim Rasieren am Morgen oder am Abend beim Schminken vor den großen, rechteckigen Splittern der Opernhäuser, wo man noch schnell die Abendkleider und Fräcke zurechtzupft.

Und so geschieht es manchmal, daß ich dann einen alten Kommilitonen aus früherer Zeit wiedersehe, wenn er sonntags mit seiner Familie auf der Autobahn fährt, und seine Kinder, die er die fade Asphaltromantik früh gelehrt hat, vom Rücksitz her kreischen und rufen: Vater, überhol doch, fahr doch vorbei, laß den doch stehen, vorwärts,

Und wenn er dann schon den Blinker angestellt hat, um den Wagen links vorbeizuziehen, nur noch einen kurzen Moment in den Rückspiegel schaut, ob die Straße frei ist, und sie ist immer frei, wenn man so oft schon überholt hat, dann sehn wir uns kurz an, ich hinter den Spiegeln und er mit verzweifeltem Blick und nur einer einzigen Frage, die heißt. Wo ist mein Leben?

# Ein Volk am Scheideweg zwischen Abendland und Morgenland

Nachdenkliches zur ersten Olympiade auf dem Balkan / Von DOBRICA ĆOSIĆ

Dobrica Cosić (63), der Autor der nachfolgenden Betrachtungen, gilt bei Literaturkennern als der wichtigste lebende Autor Jugoslawiens Einst ein Kampfgefährte Titos und Mitglied des Zentralkomitees, trat er 1968 aus der Partei aus und wird seitdem offiziell totgeschwiegen. Seine zeitgeschichtlichen Romane, darunter die große Epopöe "Zeit des Todes" über die Jahre 1914–1918, werden dennoch viel gelesen, und sein Einsatz für die Durchsetzung der Menschenrechte in Jugoslawien haben Ćosić zum Liebling des Volkes gemacht.

er Mensch ist, nach meinem Ver-ständnis der Geschichte, ein tragisches Wesen. Tragisch deshalb, weil seine biologische und soziale Existenz stets gefährdet ist, weil er ebenso sterblich ist wie jedes seiner Werke, weil seine Macht begrenzt ist, aber seine Wünsche grenzenlos, weil er gekreuzigt ist zwischen Zufriedenheit und Schmerz, Liebe und Haß, Wissen und Geheimnis, weil er ferner nur in einer Gemeinschaft existieren kann, die ihm ein Quell von Leid und Unglück ist, weil er nicht einmal unter größten Opfern seine gesellschaftlichen und persönlichen Ideale zu verwirklichen vermag. Der Mensch ist tragisch, weil er alles das weiß und nichts dagegen tun kann. Er kann nicht einmal seine Erkenntnis dar-

Und ich glaube: So wie es tragische Menschen gibt, gibt es auch tragische Völker. Es gibt tragische Zeiten, so wie es tragische Tage gibt. Es gibt eine reiche und dramatische Geschichte. Die dramatische Geschichte ist unglücklich; aber die unglückliche Geschichte ist nicht nur unglücklich. Sie kann von tiefem Ethos, großen, allgemeinmenschlichen Werten und von der Kunst durchdrungen sein.

Auch mein serbisches Volk hat nach meiner Weltschau eine vorwiegend tragische Geschichte. Jenes Grundgesetz der antiken Tragödie – das Bestehen einer "Grenze, die man nicht überschreiten darf", einer Grenze, durch welche die göttliche Ordnung verteidigt wird, einer Grenze, hinter der Abgrund und Tod lauern – und die der Mensch in vollem Bewußtsein des Ausgangs seines Tuns um irgendeines menschlichen Zieles willen überschreitet –, dieses Gesetz der antiken Tragödie hat sich auch auf serbischem Boden bis in

unsere Tage bestätigt.

Das serbische Volk lebte jahrhundertelang in den Grenzzonen der christlichen Zivilisation, auf einem Boden, der von Byzanz durchdrungen war, auf dem Wege zwischen Europa und Asien, auf einem Boden der Begegnung und des Zusam-menstoßes zwischen Ost und West, Christentum und Islam, Orthodoxie und Katholizismus, des österreichisch-ungarischen und des osmanischen, des germanischen und des russischen Imperialismus. Es lebte in der eigenen und in der Diaspora der Völker des Balkans. Um zu bestehen und seine ethnische und geistige Integrität zu bewahren, war dieses Volk gezwungen, unablässig für seine Freiheit zu kämpfen, und zwar stets gegen Stärkere. Manchmal mußte es im Bewußtsein der Vergeblichkeit seines Kampfes und Opfers in den Krieg ziehen: im Bewußtsein, sich erst im Tod zu bestätigen und in ihm fortzudau-

Wie bekannt, bildet die Grundlage des

serbischen nationalen Mythos, der nach der historisch entscheidenden Schlacht gegen die Türken auf dem Amselfeld (Kosovo) 1389 entstand, das tragische Dilem-ma: das irdische Königreich – oder das himmlische Königreich, Freiheit gleich Tod oder Knechtschaft gleich Leben. Im Tod des serbischen Fürsten Lazar und der anderen Großen jener Tage sahen die nationalen Dichter die Entscheidung zugunsten des \_himmlischen Königreichs"; aber jene, welche die große Schlacht gegen Sultan Bajasit überlebten, brandmarkten sie als Verräter, die jahrhundertelang verflucht bleiben sollten. Die Entscheidung Lazars für die Freiheit des Todes und das himmlische Königreich wurde zum ethischen Fundament der serbischen nationalen Wertvorstellungen bis zum Jahre 1918, ja, im Grunde bis zum Jahre 1945 und noch

Fast jede Generation hatte ihr eigenes Amselfeld. Da waren die Wanderungen des 17. und 18. Jahrhunderts - die Flucht vor türkischer Herrschaft nach Norden -, die Aufstände und Kriege gegen die Türken 1804, 1815, 1876 und 1912, die Zurückweisung des österreichisch-ungarischen Ultimatums 1914, das Nichthinnehmen der militärischen Niederlage 1915, der Marsch der serbischen Armee durch Albanien, die Zurückweisung des Dreimächtepaktes mit Deutschland am 27. März 1941, der Aufstand gegen den Faschismus 1941 und der Kampf unter dem Gesetz der deutschen Vergeltung - hundert Serben für einen getöteten deutschen Soldaten. schließlich die Zurückweisung der Hegemonie Stalins 1948 . . .

Beinahe jede Generation mußte die gleiche Schicksalsfrage entscheiden: Hat es einen Sinn, um jeden Preis für die Freiheit zu kämpfen? Die Bedingungen waren stets so, daß die Antwort nur in einem kategorischen Ja oder Nein bestehen konnte. In beiden Fällen war das tragisch. Man mußte die Grenze der Macht überschreiten, aber das Ergebnis dieser Entscheidung stellte oft nicht den Sieg der Motive für diese Entscheidung dar. Wenn das Volk gewann, verlor der Mensch; aber niemals in der serbischen Geschichte hat der Mensch gewonnen, wenn das Volk, verlor. Diese Tragik bildet das Grundmo-

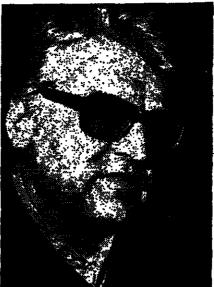

Dobrica Ćosić FOTO: DW.

tiv und den höchsten geistigen und poetischen Ausdruck sowohl der epischen Volkspoesie als auch der Poesie und Prosa der größten serbischen Schriftsteller – Njegos, Andric, Crnjanski und anderer.

Serbien war 1914 durch seine geopolitische Lage, aber auch durch seine offensive nationale Ideologie als erstes Land dem Schlag der Mittelmächte ausgesetzt. Durch die Ablehnung des Wiener Ultimatums, welches seine nationale Würde und die staatliche Selbständigkeit vernichtet hätte, entschloß es sich - obwohl durch die Kriege gegen die Türkei und Bulgarien 1912 und 1913 erschöpft -, die Grenze seiner Macht zu überschreiten. Im Vertrauen auf den Beistand des slawischen Rußlands und des demokratischen Frankreichs und Großbritanniens empfing es die ersten Gewehrkugeln und Granaten des Ersten Weltkriegs. Und erlebte auf seinem Boden die ersten Genozide dieses Jahrhunderts.

In diesem ungleichen Kampf setzte Serbien buchstäblich alles zugunsten der Kriegsziele der Entente ein, in denen es die Verwirklichung seiner nationalen Ziele sah. Im ersten Kriegsjahr wehrte es nicht nur die österreichisch-ungarische Strafexpedition ab - so bezeichnete Wien die Armee, die es nach Serbien in Marsch gesetzt hatte –, sondern fügte den Österreichern eine katastrophale Niederlage zu und vertrieb sie vom serbischen Territorium. Aber unmittelbar nach dem Sieg auf dem Schlachtfeld wurde es von einer Typhus-Epidemie heimgesucht, die die Österreicher eingeschleppt hatten und durch die fast eine halbe Million Einwohner umkamen

Im Herbst 1915, nach dem gemeinsamen Angriff Österreich-Ungarns, Deutschlands und Bulgariens, erlebte Serbien, verlassen von seinen Verbündeten, eine militärische Niederlage. Seine Armee, das flüchtende Volk, die Regierung und das Parlament, der König und die staatlichen Institutio-

nen, der Metropolit und die Geistlichkeit werden auf das Amselfeld verdrängt – jenes schicksalhafte Amselfeld des Jahres 1389, in der Grenzzone zu Albanien –, um hier die Kapitulation zu vollziehen und die Knechtschaft anzunehmen. Aber Serbien akzeptiert das Gesetz des Krieges und der Geschichte nicht, wonach der Geschlagene vor dem Sieger zu kapitulieren habe. Es entscheidet sich wieder einmal für das "himmlische Königreich" und unternimmt im Glauben an seine Verbündeten den großen Exodus nach Albanien, den ersten dieser Art in der europäischen Geschichte.

In diesem Rückzug über die verschneiten und unpassierbaren albanischen Gebirge bis zur Küste des Adriatischen Meeres, wo nicht die versprochenen allijerten Schiffe warten, sondern statt dessen Hunger und Tod in den Sümpfen, verlieren die serbische Armee und das Volk weitere 150 000 Menschenleben, unter ihnen 40 000 Kinder. Dann erst wird bei den Alliierten das Bewußtsein der eigenen militärischen Interessen auf dem Balkan wach, und die Überreste der serbischen Armee und der Flüchtlinge werden auf die Schiffe verladen und nach Korfu gebracht, das für die historischen Schiffbrüchigen aber zu einer Insel des Todes wird.

Doch wie bekannt, endete für Serbien der Erste Weltkrieg nicht mit der Einschiffung auf die französische Flotte im Januar 1916, sondern setzte sich an der Saloniki-Front 1918 fort und endete 1918 mit dem in der Tat großartigen Sieg, mit der Schaffung des Königsreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, also mit der Verwirklichung der grundlegenden Kriegsziele Serbiens. Aber im Kampf um die Verwirklichung dieser Ziele hatte Serbien selbstmörderisch die Grenzen seiner Macht überschritten. Es hatte 28 Prozent seiner Bevölkerung, 60 Prozent seiner Männer über 18 Jahre, mehr als die Hälfte seiner jungen Intelligenz verloren. Es blieb als schwerbeschädigter Invalide zurück. Und zusammen mit seinem biologischen

und intellektuellen Potential verlor Serbien im Ersten Weltkrieg auch seine gro-Ben demokratischen Errungenschaften den parlamentarischen Liberalismus, die bürgerlichen Rechte und Freiheiten, die es auf die gleiche Stufe mit jenen Ländern Europas gestellt hatten, mit denen es 1914 in den Krieg eingetreten war. Durch die Schuld und die Irrtümer des Monarchen, der Machthaber und der Politiker wurde der neue jugoslawische Staat, zum Unglück aller südslawischen Völker, besonders aber des serbischen Volkes, nicht auf den Prinzipien des demokratischen Födealismus und der nationalen und sozialen Gleichberechtigung gegründet. So wurde der große, aber viel zu teuer bezahlte militärische Sieg im Frieden vernichtet, ja, er verwandelt.

Die nationalen Romantiker sehen im serbischen Kampf 1914–1918 nur heroische Taten, nationale Größe, Macht und Tugend des serbischen Volkes. Aber ich als Schriftsteller habe im Schicksal Serbiens während des Ersten Weltkrieges die unvoraussehbare und durch den Verstand schwer zu fassende menschliche und nationale Tragödie gesehen und auszudrükken versucht: ein kompliziertes psychologisches, moralisches und geistiges Drama, durchwirkt von Irrtümern – und vom Bösen.

Bin to be given

sign da j

Ich stelle mich auch der menschlichen Vergeßlichkeit entgegen und dem modernen Nihilismus, dem ignorantenhaften Verhalten gegenüber der Geschichte, das im Europa unserer Tage so üblich geworden ist. Ich habe versucht, dem schöpferischen Ethos meines Volkes zu folgen: durch die Kunst, durch den Roman die Grenze der geschichtlichen Wirklichkeit zu überschreiten, in der Hoffmung, daß jenseits dieser Grenze der Mensch siegen wird; und in der Überzeugung, daß man durch den Roman ein neues menschliches Selbstbewußtsein schaffen kann und sich so das Schicksal meistern läßt. Nur in der Kunst kann der Mensch etwas von sich, etwas, das in der vergangenen Zeit verlorenging und in der gegenwärtigen Zeit verleugnet wird, vor dem Nichts retten und es in den Augenblick der Ewigkeit überführen. Nur wenn sich das ereignet, bekommen menschliche Siege und menschliche Niederlagen ihren Sinn.

### Die unerwarteten Freuden des Ruhestands

Von GEORGE MIKES

ines Tages erzählte ein Teilnehmer unserer kleinen Runde im Garrick-Club – wir nennen uns nach einem großen Vorbild den "Montags-Club" –, er würde in der nächsten Woche in den Ruhestand treten. Es handelte sich um einen namhaften Professor an der Londoner Universität, und wir erkundigten uns angelegentlich, ob er diesen historischen Augenblick nun fürchte oder sich eher danach sehne. Er meinte, seine Gefühle seien vorläufig gemischt, aber auf alle Fälle würde er die tägliche Fahrt morgens in sein Büro und wieder zurück nach Hause schmerzlich vermissen. Darüber waren alle sehr erstaunt, denn was ein jeder von uns verabscheute, waren genau diese Fahrten.

Jemand bemerkte, den Blick auf mich gerichtet, Schriftsteller hätten es doch verflucht gut, sie brauchten sich nicht pensionieren zu lassen. Worauf ein anderer sagte, Schriftsteller seien doch arm dran, eben weil sie sich nicht pensionieren lassen könnten. Mit einem Wort, es stellte sich heraus, daß in unserem Kreise, wie wahrscheinlich überall, die Meinungen zu dieser Frage weit auseinandergingen.

Ein Mann, der demnächst aus Altersgründen aus dem Innenministerium ausschied, erzählte uns, daß er auf den dringenden Rat seiner Frau mit dem Golfspielen angefangen habe; ein Hobby müsse der Mensch unbedingt haben. Er haßte jede Minute, die er auf dem Golfplatz verbrachte und er habe noch niemals gem Golf gespielt, aber er sei in einem langen Leben daran gewöhnt, seiner Frau in allen Punkten zu gehorchen. Ein anderer wieder berichtete, daß er sich seit dem ersten Moment seiner Pensionierung wie im Himmel fühle: Endlich könne er alles tun, wofür er früher nie Zeit gehabt habe, ja,

endlich brauche er überhaupt nur zu tun, wozu er Lust habe.

Auf den Zügen unseres Tischgenossen Brian F., eines stämmigen Landwirts aus Westengland, malte sich plötzlich ein breites Lächeln. Da dies ziemlich selten vorkam, denn er war ein sehr ernsthafter, eher einschüchternder Mensch, fragten wir ihn nach dem Grund für seine Belustigung. "Ich muß Ihnen da eine Geschichte erzählen", sagte er, eine Geschichte mit einer Moral. Wir haben ja eben gehört, daß der Ruhestand für manche Menschen das höchste Glück und für andere die reine Hölle sein kann. Nun kenne ich einen ziemlich intelligenten Menschen, Sir Roy X., der wirklich vernünftigen Gebrauch von seiner neuen Freizeit macht. Er hat sich schon die ganze Zeit auf seine Pensionierung gefreut, weil er dann seine Zeit ausschließlich mit Lesen verbringen

will."
"Aber er hat doch schon sein ganzes Leben lang gelesen!" warf jemand ein.

"Stimmt", sagte Brian, "doch jetzt beschäftigt er sich ausschließlich damit, alles wiederzulesen. Bücher zum zweitenmal oder zum xtenmal zu lesen ist ein ganz besonderes Vergnügen. Nur wirklich gute Bücher halten diese Probe aus, die aber werden bei jedem Lesen besser. Bestimmte Werke und bestimmte Autoren, also "Krieg und Frieden" zum Beispiel, oder Balzac, Stendhal, Thomas Mann, Proust und Dikkens sollte man in seinem Leben mindestens dreimal lesen, weil sie für den jungen, den gereiften und den gealterten Menschen immer etwas Neues bedeuten. So freute sich Sir Roy schon lange auf den Ruhestand, weil er ihm erlauben würde, alle großen Bücher, die er kannte, noch einmal zu lesen. Aber es sollte sich herausstellen, daß dies nicht die

größte Freude war, die ihm bevorstand." Brian machte eine Kunstpause.

.Nun, nach seiner Pensionierung kam er zu mir aufs Land, um ein oder zwei Monate in meinem Haus in Devon zu verbringen. Alles verlief wunderbar, wir mochten ihn alle gut leiden, auch mit meiner Frau kam er ganz ausgezeichnet aus. Das einzig Ungewöhnliche während dieser Zeit war, daß mein neunjähriger Sohn ein Transistor-Radio anschleppte. Ich fragte ihn, woher er das hätte, und er antwortete, er habe es sich gekauft. Von welchem Geld? Von seinem eigenen. Das versetzte mich in Erstaunen, denn ich wußte, wieviel Taschengeld er bekam und daß er dies ausschließlich für Süßigkeiten auszugeben pflegte. So frage ich ihn also, woher er das Geld habe.

ihn also, woher er das Geld habe.

"Och, ich habe noch viel mehr. Ich könnte mir drei Radios kaufen, wenn ich wollte", sagte er von oben herab. "Und wer hat Dir das Geld gegeben?" – "Onkel Roy." Das überraschte mich noch mehr, denn Sir Roy war eigentlich nicht besonders kinderlieb. Warum in aller Welt sollte er Johnny so viel Geld schenken? "Als Belohnung", sagte Johnny.

Ailmählich kriegte ich alles aus ihm heraus: Johnnys Aufgabe war es, jeden Morgen um viertel vor acht die Tür von Sir Roys Schlafzimmer aufzumachen und ihn mit den Worten zu wecken: "Der Minister möchte sie sprechen. Bitte kommen Sie sofort ans Telefon, es ist dringend." Worauf Sir Roy regelmäßig antwortete: "Sag dem Minister, daß er sich zum Teufel scheren soll", und sich im Bett auf die andere Seite drehte.

Wenn er dann später aufgestanden war, gab er Johnny jedesmal ein Pfund. Er hat seinen Ruhestand wirklich in vollen Zügen

Aus dem Englischen von Hellmut Joesrich



# Gründung der Städte

Von WIELAND SCHMIED

Ja, es ist wahr.
Ich stamme aus einem Dorf der Vogesen,
und ich ging an das Meer,
um die Städte zu gründen.
Paris, sagte ich,
Verona, Rom –
Straßen, Häuser, Kathedralen
und die Stationen der Metro,
mich schlugen Jahrhunderte ihres Schweigens.
Paris! rief ich,
aber es blieb still,
Boulogne! Bologna! Rom!
Kein Wind
im Herbstlaub in den Vogesen.

# Wo die Inder alle Pakis sind

des Königreichs / Von CHRISTIAN FERBER

London, Babylon: die farbigen Bürger

des Königreichs / Von CHRISTIAN FERB

ir standen in unseren Hinterhöfen. Der Nachbar war sehr scheinlich Frankfurt am Main für schwarz und sah aus wie frisch poliert. Er wohnte nur vorübergehend nebenan.

Das Haus verfiel. Ich fragte den Nachbarn nach seinem Namen. "Sagen Sie ruhig Lord Eric zu mir." – "Wie bitte?" (Ich hatte "Lord Eric zu mir." - "Wie bitte?" (Ich hatte "Lord Eric" verstanden.) – "Lord Eric. Das ist ein Titel Ganz einfach Lord Eric." Er ging ins Haus. Dort schliefen noch andere Lords ans Trinidad oder Jamaika. Sie waren immer milde nach der Nachtarbeit. Von zwanzig Uhr abends bis etwa drei Uhr morgens probten sie nebenan für den ersten öffentlichen Auftritt ihrer Steel Band, diese sehr geräuschvolle Musik, die man vorwiegend mit Benzinfässern macht.

ite de ma

THE WAY

1000

3 Sec. 351 1552

Service Table

SE VICE

1

1.02 di 2.

THE STATE OF

CE STATE OF

ele isin Eik

はない。

∷e Setasta £

3 EEF

के <del>देशका</del> है

an early

is Het

يو. ان اي

Aude street

C. T. WELL

- 12 KE2

ನ ಬರುವು

-

- E. C. .

....

. 62 5

e e Er

er iT±re

45,725

12 m 12 m

COLUMN SEC

اسقال د

i emine.

ine Ares

- 1 2 2 E

all there is

. ....

a germanika

شكنات الن

ing Section

مُنْقَدُّةً . ثان المُنْسُنَّةُ اللهُ اللهِ

مح شدند د

ماند مندور مندور مندور در المرابع مندور المادور

19. 19. 19.

Es waren alles freundliche Lords. Keiner von ihnen begriff, daß wir gelegentlich schlasen wollten; die Polizei sagte, sie mischte sich da lieber nicht ein, man müßte schon vor Gericht gehen. Das war übrigens am Rand von Highgate, also nicht in einem ausgesprochen karibischen Stadtteil in London, etwa Brent. Wir hatten die kleine Wohnung von einem Inder gekauft, der war Beamter beim Stadtrat. Zeitungen und Zigaretten holten wir um die Ecke im Laden eines Pakistani, und die Lebensmittel drei Schritte weiter verkaufte eine tüchtige Familie aus Zypern: London, Babylon, Baby-

Kürzlich hat der Abgeordnete Enoch Powell (früher Tory, jetzt Ulster Unionist) öffentlich seine Königin ermahnt, sich künftig bei Festtagsansprachen mehr an ihre treuen weißen und christlichen Untertanen zu wenden, und nicht so viel an ungläubiges farbiges Volk. Aus dem Palast kam Antwort: Ihre Maiestät sei nominell Staatsoberhaupt vieler Länder, in denen die Einwohner andere Hautfarben hätten als Briten; zudem, Ihre Majestät sei nur dafür eingetreten, daß jedermanns Wohlbefinden gefördert werde. – Auch Ihrer Majestät war natürlich klar, daß der unermüdliche Powell die Sache anders gemeint hatte. Nicht an Afrikaner in Afrika hatte er gedacht, an Asiaten in Asien, an Westinder in Westindien. Vielmehr, er hatte die Leute gemeint, die er immer meint. Londons und Großbritanniens farbige Bür-

Im dritten Viertel des Jahrhunderts sind die meisten angekommen. Jetzt im vierten Viertel verfügt die Metropole über mehr Charme und Irritation einer Vielvolkerstadt denn je zuvor. Gewiß, seit den Tagen der römischen Besatzungsmacht hat London immer wieder Fremde in-Scharen aufgenommen und zumeist assimiliert; Sachsen und Dänen, Normannen und Franzosen, Russen und Polen und Deutsche, Juden und Christen, Krieger, Arbeiter, Händler, Flüchtlinge. Ein stattliches Gewimmel von noch Fremden oder schon Neubürgern war stets an der Tagesordnung, war auch mit Maßen willkommen. Stets wurde gesagt, an der Themse sei "die ganze Welt versammelt", aber das traf nicht zu. Versammelt waren Vertreter der weißhäutigen Welt Farbige kamen nur in sehr vereinzelten Exemplaren vor, ein kleiner Mohr etwa oder indische Potentaten mit Dienerschaft. In der Blütezeit des vielfarbigen britischen Weltreichs haben seine Beherrscher niemals den Fehler der Römer gemacht, zuviel unterworfenes

> Heute hingegen leben allein in London etwa so viele farbige Briten wie in München Einwohner von München. Allein mit den beiden größten Gruppen dieses Bevölkerungsteils (mit Schwarzen von den Karibischen Inseln und mit Einwanderern vom

igentlich ist es eine Groteske. Mehr als zwanzig Jahre lang hat die empärische Sozialforschung einen der interessan-

testen und dramatischsten Vorgänge dieses

Jahrhunderts regelrecht ausgespart, sich -

Volk aus aller Welt im eigenen Land zu

indischen Subkontinent) ließe sich wahrscheinlich Frankfurt am Main füllen. Gewiß, das sind nur Annäherungswerte, genaue Ziffern kennt niemand, denn nach der Hautfarbe wird in Großbritannien nicht volksgezählt. Wenig nützt auch eine Addition britischer Bürger mit Geburtsorten in den Ländern des "neuen Commonwealth und Pakistans" - denn mittlerweile sind viele farbige Kinder geboren worden, und von den ersten Einwanderern der Nachkriegszeit gibt es auch eine Menge Enkel

Unter den Schätzungen stammt die bescheidenste von der britischen "Kommission für Rassengleichheit". Aufgabe der Beamten in dieser Behörde ist es, den Neubürgern allenthalben Gleichberechtigung zu sichern - mithin, sich auch gegen polemisch überhöhte Ziffern zu wenden. Die Kommission schätzt die Gesamtziffer der farbigen Briten in Großbritannien auf etwa 2,2 Millionen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß die Hälfte von ihnen in London wohnt, handelt, arbeitet, produziert oder aber Arbeitslosenunterstützung empfängt.

Karibische Neger also, und auch solche aus Afrika, Inder, Pakistanis, Bengalis, Chinesen, die meisten von ihnen aus den Siedlungen rund um Hongkong, eine kleinere Gruppe auch aus Singapur, ein paar Vietnamesen, ein paar Malaien. Daß sie nicht von weißer Hautfarbe sind, ist das einzige, was sie eint. Sie gehen wenig miteinander um, halten auf Trennung auch bei der Niederlas-

Südlich der Themse in Brixton etwa wohnen vor allem Jamaikaner, nördlich im Stadtteil Notting Hill vorwiegend Leute aus Trinidad. Im East End, einst ein Viertel für arme füdische Kinwanderer aus dem Zarenreich. leben heute viele Bengalis, im westlichen Southall vor allem die Inder. Diese und andere Stadtteile mit größeren Wohngebieten für Schwarze oder für Inder und Pakistanis gehören durchweg nicht zu den schönsten Gegenden der Weltstadt. Die Überzahl der Einwanderer war sehr arm. Viele sind es noch. Einen etwas besseren Start hatten allein die letzten Zuwanderer, die in größerer Menge den Einwanderungsbeamten passieren durften: indische Kaufleute und Handwerker, die 1968 aus Kenia ausgewiesen wurden und 1972 aus Uganda.

Möglich daß es in London nur ein paar tausend farbige britische Bürger geben würde - vor allem Inder und Chinesen, die Restaurants betreiben -, hätten nicht 1952 die Vereinigten Staaten von Amerika ein Gesetz erlassen, das die übliche Zuwanderung von den Karibischen Inseln drastisch einschränkte - beispielsweise für Leute von der Insel Jamaika auf hundert Personen im Jahr. Zwar hatten damals in London schon ein paar hundert Westinder Arbeit gesucht und gefunden, doch die meisten karibischen Schwarzen wanderten lieber in die warmeren Zonen der Nachbarschaft und Dollar-Währung. Nicht aus Zuneigung also wandten sich die Westinder in den fünfziger Jahren der altgewohnten Kolonialmacht Britannien zu und ihrem Stammland. Das Vereinigte Königreich war für sie nun das einzige Gebiet, das Einwanderung in größerem Ausmaß noch erlaubte.

Es fügte sich, daß eben damals in diesem Gebiet Bedarf entstand für Arbeitskräfte. "Noch nie habt ihr es so gut gehabt!", konnte Premier Macmillan seinen Briten 1958 sagen. Aber es gab schon lange zu wenig Kellner, Busfahrer, Krankenträger, Straßenreiniger, Müllmänner, Große Unternehmen wie die Londoner Verkehrsbetriebe oder der Gaststättenverband verhandelten auf den Karibischen Inseln mit Auswanderungs-



Wenn die Polizei kommt, sinkt die Laune: Junge Schwarze im Londoner Stadtteil Brixton

diensten. Britannien rief nach Gastarbeitern. Wer an Butter aus Neuseeland gewöhnt ist und vom europäischen Kontinent nicht allzuviel hält, der findet es ganz natürlich, wenn Arbeiter von weither kommen, aus dem Commonwealth. Übersehen wurde, daß diese Gastarbeiter Briten waren mit britischem Paß und allen Bürgerrechten.

Die Paßgesetzgebung stammte aus den Tagen des Abschieds von den alten Kolonien, aus der Geburtszeit des "neuen Commonwealth". Sollte nicht jedermann in aller Welt, soweit es eine britische Welt war, Britannien verbunden bleiben? Solche Liberalität hatte sich zunächst ein paar Jahre lang ganz gut bewährt, denn kaum jemand machte von ihr Gebrauch. Nun allerdings wurde üppig eingewandert ins alte London, derma-Ben üppig, daß die Metropole am Ende Gastarbeiter-Neubürger abgeben konnte und mußte an die geschäftigen Midlands. Das geschah noch in der Zeit des Booms, und eben in diesen Monaten des Jahres 1958 wurde auch klar, daß es fortan mit den farbigen Neubürgern ebensowenig einfach und problemlos sein würde wie für diese Neuburger: Im Stadtteil Notting Hill kam es zwischen britischen Weißen, britischen Negern und britischer Polizei zu ersten massiven Zusammenstößen.

Im folgenden Vierteljahrhundert ist bei solchen Auseinandersetzungen sehr viel zu Bruch gegangen. Noch immer sind heiße Nächte und Straßenschlachten möglich. Wo einst die Neubürger als Arbeiter dankbar begrüßt wurden (auch heute müßten die Londoner Verkehrsbetriebe stillgelegt werden, entfernte man ihre farbigen Fahrer. Schaffner, Mechaniker, Reiniger), ist nun der Arbeitsmarkt ein zusätzlicher Kampfplatz – und einer, auf dem gerade die jungen in den Zeiten des Macmillan-Booms wurden am Ende die Arbeitsangebote knapp, noch ehe sich 1962 die Schranken senkten: Ein neues Einwanderungsgesetz bestimmte. daß Einwanderer aus dem Commonwealth schon in ihrer alten Heimat den britischen Stellen nachweisen mußten, daß in Britannien ein Arbeitsplatz auf sie warte.

Es geht jedoch mir noch scheinbar um Gastarbeiterprobleme und im Kern um Fragen des Bürgerrechts in einem stark bevölkerten Industrieland. Auch das Organ der Schwarzen, die "Caribbean Times", läßt es an Deutlichkeit nicht mangeln, obwohl dort die Hauptsorge nicht Deportation ist, sondern Diskriminierung. Bei beiden großen Gruppen der farbigen Bürger waltet ein Grundgefühl, das aus der Geschichte stammt, der gemeinsam mit den Briten verbrachten drei-

einhalb Jahrhunderte. Seit etwa 1600 haben die Briten auf dem indischen Subkontinent gehandelt, geherrscht, verdient. Mithin. so meinen die farbigen Bürger und äußern es auch, wenn man schon nicht von britischer Schuld reden will oder soll - britische Schulden lägen doch zweifelsfrei hier vor und sollten jetzt im Zusammenleben beglichen werden.

Farbige Londoner, die vom indischen Subkontinent stammen, geben sich konzilianter als die Schwarzen im Umgang mit den Londoner Ureinwohnern. Zwar sagt Mr. Nagda, Sekretär der indischen Vereinigung: "Für viele Briten sind wir alle nur Pakis", womit er auch meint, daß mancher Teenager aus den Klassen der weißen Arbeiter oder Kleinbürger die Braunhäutigen gerne verprügelt, "Paki-Bashing" ist der Fachausdruck dafür, aber insgesamt haben sich Inder, Pakistanis und Bengalis dem Londoner Lebensstil eingeschmiegt. Sie haben sehr hart gearbeitet. Viele sind Kaufleute geworden, Ingenieure, Arzte und geschickte Handwerker. Es gibt aber auch in schäbigen Sozialbauten vereinzelte und verängstigte Familien, die nach der Heimkehr von der Arbeit sich nur ungern vor die Wohnungstür begeben, und wo die Kinder stets im Schutz der Eltern gehen müssen.

Mr. Nagda meint, Inder oder auch Pakistanis wohnten einfach deswegen in der Nähe anderer Inder oder anderer Pakistanis, weil der erste Landsmann dem folgenden Landsmann natürlich Wohnung in dem Stadtteil besorgt, den er kennt. Jedoch, Neubürger vom Subkontinent igeln sich ein wie alle Einwanderer, weil sie ein ganz normales Bedürfnis nach Schutz haben und Nestwärme. Sie tun gut daran, insbesondere in London: Auch weiße Zuwanderer wissen aus Erfahrung, daß die Einwohner keines anderen Landes so hysterisch xenophobisch sind wie die Briten und so arm an natürlichem

In die Zukunft sieht Mr. Nagda so pessimistisch wie Mr. Trant, der Sekretär des Verbands der karibischen Neger. Die Aussichten für ein reibungsloses Zusammenleben mit weißen Londonern, für Gleichberechtigung ohne Anführungszeichen - nun sie seien nicht gut. Zum mindesten nicht, solange Millionen von weißen Briten ohne Arbeit wären. Denn, nicht wahr, ganz speziell ohne Arbeit seien die jungen farbigen Bürger, im Schnitt doppelt so viele wie bei den jungen weißhäutigen Londonern.

In normalen Gastarbeiter-Ländern wehrt sich bei Knappheit an Arbeitsstellen der Eingesessene gegen den Fremden. In London, in der gleichen Situation, wehrt sich der weiße Brite gegen einen Fremden, der keiner ist sondern jemand mit gleichem Paß und gleichen Bürgerrechten, der dabei aber die Unverfrorenheit besitzt, schwarz zu sein oder braun, mithin ein Objekt für Abneigung gegen die andere Rasse. Von wei-Ben Londoner Arbeitern kann man auch das Argument hören, es möge ja sein, daß die Reichen im Lande einst verdient hätten an den Pakis oder an den Schwarzen. "Aber wir Arbeiter haben keinen Penny davon gesehen, niemals. Wir schulden den Negern nichts und den Pakis nichts - sollen sie das mit den Gentlemen ausmachen."

Es hat ein wenig Zeit gebraucht, bis es den britischen Regierungen seit den sechziger Jahren ganz klar wurde, was da auf sie zukam. Dann allerdings haben sie sich gekümmert - zunächst mit einem liberalen, aber noch unzureichenden Gesetz gegen Diskriminierung, später (vor acht Jahren) mit einem gar nicht mehr liberalen Gesetz. Es verpflichtet staatliche Organe wie Privatpersonen, gegen jede Handbung vorzugehen, die einen farbigen Bürger benachteiligt - sei es bei der Verteilung von Arbeitsplätzen, Wohnraum, Bankkredit oder auch vor dem Gesetz. Die "Kommission für Rassengleichheit" wird in jedem Fall tätig.

Gewiß bleibt, daß das Verhältnis der weißhäutigen zu den farbigen Londonern nur selten unbefangen ist. Nicht nur die Rechtsextremisten der "National Front" hegen und fördern aggressive Gefühle. Eine Mehrheit reagiert entweder mit gelinder Abwehr - oder aber mit dem Gegenteil, indem man sich der zugewanderten Minorität mit einer Leidenschaft annimmt, die selbst den Betreuten auf die Nerven geht, die auf die Dauer nicht durchzuhalten ist, und die öfters auch in leidenschaftliche Abneigung umschlägt

Der schwarze Londoner Normalbürge und Normalarbeiter sieht nicht sehr froh in die finanziell ungewisse Zukunft. Manch einer sagt, er würde Mr. Powell den Gefallen tun, wenn er könnte - nämlich genug Geld hätte -, um zurückzukehren nach Trinidad oder Jamaika. Aber wenige tun es am Ende. Es ist nicht nur eine Frage des Reisegelds. Man müßte auch Aussichten haben in der

Es gibt auch sehr erfolgreiche schwarze Neuburger, nicht nur indische. Nicht nur sie, die meisten werden im Lande bleiben, und viele werden energisch ihre Rechte verteidigen. Es sagt sich sehr hübsch, daß in der Riesenstadt die Weißen auf die Farbigen angewiesen sind und die Farbigen auf die Weißen. Am Ende wird das ja auch stimmen, aber so ein Ende ist noch fern - denn die Verhältnisse, die sind nicht so.

den schweren ersten Jahren nach 1945 nie-

# GRIFF IN DIE GESCHICHTE

### Als die Guerrilla aufkam

Vor 175 Jahren eroberten die Franzosen Saragossa

vier Worten lehnte der Generalkaoitan von Aragon, José de Palafox y Melzi, die Übergabe des von ihm verteidigten Saragossa an die französischen Generale Ende Juli 1808 ab. Königlich spanisches Militär und die Einwohner verteidigten die Stadt wie die Berserker. Nach gut zwei Wochen brachen die Franzosen mit einem Verlust von 3500 Mann und 54 Kanonen die Belagerung ab.

Unmittelbar nach der Niederwerfung Preußens 1807 und dem Arrangement mit dem russischen Zarenreich hatte Napoleon mit der Besetzung von Spanien und Portugal begonnen, um auch die Iberische Halbinsel seinem gesamteuropäischen Imperium einzuverleiben und auch von dort aus den englischen Handel von Land aus zu blockieren. Bereits Ende November 1807 rückten französische Truppen in Portugal ein. Die Königsfamilie hatte sich in jetzter Stunde durch die Flucht nach Brasilien, ihrem südamerikanischen Riesenbesitz, retten können. Die spanische Königsfamilie war mit trügerischen Versprechungen nach Südfrankreich gelockt und dort in "Ehrenhaft" genommen worden. Neuer König von Spanien wurde Napoleons

Der Kaiser hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht - wie er später selbst eingestand, einer seiner schlimmsten Fehler. Neben den sporadischen Widerstand der in Auflösung befindlichen Königlichen Armee trat die spontane Auflehnung der spanischen Nation gegen die Vergewaltigung durch Frankreich. Erstes Fanal war ein wilder Volksaufruhr in Madrid am 2. Mai 1808 gegen die französische Besatzung. Als Saragossa nach einer zweiten Belagerung vor 175 Jahren am 21. Februar 1809 genommen wurde, bezahlten die Franzosen den Erfolg mit 40 000 Toten und Verwundeten.

Nach dem Madrider Aufstand entstanden in allen Regionen Spaniens aus freiem Entschluß Kampfgruppen von Guerrillas (Kleinkriegern). Ein Volkskrieg begann, wie ihn das alte Europa bisher nicht gekannt hatte. Hohe französische Offiziere stellten stirmunzelnd fest, daß dies ein "Krieg ohne Fronten" sei. Ihr Kaiser mochte so viele Truppen nach Spanien werfen, wie er wollte, schließlich zeitweilig über 200 000 Mann. Die verwegenen "Guerrilleros" waren begünstigt durch das oft unwegsame Gelände. Keine französische Marschkolonne, kein Nachschubtransport, keine Streife oder Kurierpost waren vor ihren blitzschnellen Zugriffen aus dem Hinter-

Die Gesamtzahl der aktiven Guerrilla Verbände betrug etwa 50 000 Mann. Sie



Nach dem Fall Saragossas: Französi-

fochten in kleinen Kampfgruppen von 150, 300, 500 Mann. Sie ergänzten sich aus allen Schichten der Bevölkerung dem Landvolk, das von fanatischer Dorfgeistlichen aufgestachelt wurde ehemaligen Offizieren und Soldaten, Adel, Zöllnern, Gendarmen, Wildhütern und bisherigen Berufsräubern, den "Rächern der Enterbten", wie das Volk sie

Es gab keine zentrale Organisation oder Leitung, weder durch die auf seiten Englands stehende "Junta Suprema Central" noch durch den ihr folgenden Regentschaftsrat in Cadiz. Während England, wirtschaftlich durch die Kontinentalsperre schwer getroffen, an den Aufbau einer neuen Landfront gegen Napoleon auf der Iberischen Halbinsel ging, pflügten die Guerrillas den Boden auf für den späteren Vormarsch der Engländer von Portugal aus. Spanien wurde zur schwärenden, immer schlimmer eiternden Wunde für das napoleonische Imperium.

Die spanischen Guerrillas wurden Vorbild für andere unruhige Geister im besetzten Europa, für den Major von Schill in Preußen, den Freiherrn von Dörnberg im sogenannten "Königreich Westphalen", den verabschiedeten preußischen Generalstabsoffizier von Gneisenau, der für Preußen einen Guerrillakrieg empfahl . . . Sie konnten nicht ahnen, daß sie im 20. Jahrhundert für ideologische Theoretiker des revolutionären Volkskrieges zum Modellfall werden sollten.

# Der Mundharmonika treu geblieben

Nachforschungen über eine sudetendeutsche Stadt / Von JOACHIM NEANDER

mit ganz wenigen Ausnahmen - einfach nicht darum gekümmert: um die Frage, was Flucht, Vertreibung und Aussiedlung nach 1945 im Lauf der Jahrzehnte aus Menschen. Gruppen, Dörfern und Städten hat werden lassen, wohin es sie geweht, wie es sie verän-Bis zum Ende der 50er Jahre haben bedeutende Wissenschaftler wie Eugen Lemberg

oder Friedrich Edding die Aufgabe gesehen und versucht, wenigstens eine erste Bilanz zu ziehen. Der Machtwechsel in Bonn, die neue Ostpolitik und ein verändertes politisches Klima allgemein haben alle diese mühsam geknüpften Fäden abreißen lassen. In den 60er Jahren befaßten sich fast nur ausländische Forscher mit diesem deutschen Thema. Wie schwierig deutscher Neuanfang sich gestaltete, zeigt sich an einem beinahe komischen Exempel. Noch 1974 vermied der Mainzer Soziologe Professor Wilfried Schlau in seinem Förderungsantrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft peinlich Reizworte wie "Vertreibung", sondern umschrieb das ins Auge gefaßte Projekt diplomatisch mit: "Soziales Schicksal und sozialökonomischer Wandel der durch die Potsdamer Beschlüsse vom August 1945

betroffenen Teile der deutschen Bevölkerung in den letzten 30 Jahren". Der Antrag ging durch. Nun liegt der erste Band der geplanten und von Schlauberaus-gegebenen "Sozialwissenschaftlichen Stu-dien zur Zwischenbilanz der Flucht, Vertreibung und Aussiedlung" vor. Es ist die Spurensuche nach einer sudetendeutschen Stadt. Wie der Autor Theoderich Schmidt es in jahrelanger Kleinstarbeit geschafft hat, in jahrelanger Kleinstarbeit geschafft hat, die verwehten Spuren seiner Vaterstadt Das so Hermigefundene, vervollständigt durch eine Voruntersuchung und ein gründliche Wicher mittelliche Leine Voruntersuchung und ein gründliche Micher mittelliche Leine Voruntersuchung und ein gründliche Micher mittelliche Leine Voruntersuchung und ein gründliche Micher mittelliche Leine Voruntersuchung und ein gründliche Leine Voruntersuchung und ein gründliche Leine Voruntersuchung und ein gründliche Voruntersuchung und ein gründliche Voruntersuchung und ein gründliche Voruntersuchung und ein gefüllt zurückkamen. lebenden 12 547 Bewohner so weit wieder liches mündliches Interview mit 300 durch re Reife.

schaftliche Untersuchung daraus wurde, das ist beinahe ein eigener Roman (Theoderich Schmidt: "Eine sudetendeutsche Stadt\*. N. G. Elwert Verlag, Marburg. 372 S.,

Graslitz, 526 m über dem Meeresspiegel im westlichen Erzgebirge, 30 km von Eger, 5 km von der heutigen "DDR"-Grenze entfernt, inzwischen Kraslice in der CSSR. Damals eine Stadt der Musikinstrumente (jährlich über eine Million Mundharmonikas für den Export), vom Krieg weitgehend verschout, aber nicht von der danach durch die Tschechen mit gnadenloser Konsequenz durchgeführten Vertreibung der Deutschen: 50 kg Gepäck pro Person, binnen 24 Stunden abmarschbereit, im Haus mußten die Betten frisch bezogen hinterlassen werden ... 19 Eisenbahnzüge verließen damals die Stadt: 15 Richtung Bayern (7 verschiedene Ziele), vier Richtung Hessen (3 Ziele). Wo anfangen?

Am Beginn stand der Versuch einer Rekonstruktion: Straße für Straße, Haus für Haus wurde die Einwohnerschaft von 1945 anhand alter Archive und Aufzeichnungen sowie persönlicher Erinnerung festgehalten. Die Sudetendeutsche Stiffung, das Sudetendeutsche Archiv sowie die Heimatortskar-teien führten allmählich auf die Spur der in alle Winde Verstreuten. 3285 der einst 4151 Haushalte wurden ermittelt. Fragebogen wurden versandt, von denen 38 Prozent aus-

zufinden, daß eine brauchbare sozialwissen- eine Zufallsstichprobe ermittelten Teilnehmern, reichte aus, um wissenschaftlich Verwertbares herauszubekommen. Es ist die erste derartige Zwischenbilanz der großen Völkerwanderung nach dem Zweiten Welt-

Wo sind die Graslitzer geblieben? Schwerpunkte haben sich gebildet, beispielsweise Nauheim bei Groß-Gerau südwestlich von Frankfurt, wo bis 1956 allein 15 Musikinstrumentenbetriebe aus Graslitz wieder Fuß faßten. Oder die praktisch von Vertriebenen gegründeten Orte Waldkraiburg und Geretsried in Oberbayern. Weiter der Raum um Aschaffenburg, um Fürth-Erlangen, Ingolstadt, Snittgart, Kassel. Aber auch die DDR", Österreich, Schweiz, Niederlande, Dänemark, sogar Schweden sind vertreten.

Soziale Veränderungen zwischen Vertreibung und 1978: Der Arbeiteranteil der Graslitzer ging von fast 60 Prozent (1945) auf 38,5 Prozent zurück – stärker als im Bundes-durchschnitt. Der Anteil der Selbständigen, obwohl im Vergleich zu 1945 stark reduziert, war 1978 mit 16,8 Prozent immer noch deutlich höher als in der Bundesrepublik (8.5

Die Anfänge waren schwer. Von der gro-Ben Arbeitslosigkeit der 50er Jahre waren die Vertriebenen (was heute meist vergessen ist) doppelt so stark betroffen wie die Ein-heimischen. Das hat sich angeglichen.

Der enorme Anstieg der Bildungsqualifi-kationen in der Bundesrepublik im Lauf der letzten Jahrzehnte wirkt sich bei den Graslitzern relativ nicht so stark aus: Schon 1945 schafften dort mehr als die Hälfte die mittle-

Verändert haben sich auch Lebensformen und Wertvorstellungen. Wichtigste Freizeitbeschäftigung bis 1945 ist Pilze- und Beerensammeln. 1978 tut das praktisch niemand mehr. Da stehen Radiohören und Fernsehen an der Spitze. Immerhin – fast unverändert scheint die Bedeutung von Sport, Lesen, Hand- und Gartenarbeit. Die heimatliche Mundart und heimische Kochrezepte werden von fast allen erwähnt, wenn nach Dingen gefragt wird, die auch beute noch wichtig sind. Das politische Engagement, schon im alten Graslitz nicht beson-ders stark, ist in der Fremde noch weiter zurückgegangen. Zusammenhalt in der Fremde? Gleich

nach dem Krieg scheint er stärker gewesen zu sein. Die Verwandtschaft sei "in der Not immer verläßlich" gewesen - das sagen in bezug auf 1945 noch fast 60 Prozent, in bezug auf 1978 nur noch 36 Prozent. Mehr als 60 Prozent der befragten Graslit-

zer lesen noch ihr Heimatblatt. Ebenso viele fahren mehr oder weniger regelmäßig zu den alle zwei Jahre stattfindenden Graslitzer Heimattreffen in Aschaffenburg. Aber nur 6 Prozent sagen, sie besuchten häufig die Veranstaltungen der Vertriebenenverbände. Auf die Frage, ob diese Verbände einen Beitrag zur Integration geleistet hätten, antworten rund 50 Prozent, sie wüßten es nicht, und offenbaren damit mehr oder weniger deutlich Desinteresse. Fast 31 Prozent meinen, die Verbände hätten keinen Beitrag geleistet, nur knapp 20 Prozent antworten

Darin steckt Selbstbewußtsein: Man hat es allein geschafft, was ja im wesentlichen auch zutrifft. Geklagt hat eigentlich auch in

mand. "Der Mensch", schrieb Eugen Lem-berg, der 1976 verstorbene bedeutende Soziologe und Historiker, im Jahre 1950, "findet sich mit dem gegenwärtigen niedrigen Lebensstandard ab, wenn er nur das Bewußtsein retten kann, daß er in seinem Wert geschätzt wird und daß sein Leben einen Sinn hat. Gemessen daran scheint die Frage, wieviel

die Graslitzer bei einer Gesamtrechnung von 1945 bis heute verloren haben, unwichtig. Der Verfasser hat sich dennoch an eine solche Modellrechnung herangewagt. Er hat den Besitz der Graslitzer von einst auf seinen theoretischen Nutzungsgewinn hochgerechnet - anhand eines Vergleichs mit der wirtschaftlich und bevölkerungsmäßig ähnlich strukturierten oberpfälzischen Stadt Marktredwitz. Von diesem praktisch durch den Spruch der Geschichte entgangenen Gewinn zieht er den von den Graslitzern erhaltenen Lastenausgleich ab und kommt zu einem Gesamtverlust von ca. 715 Millionen Mark

Die Frage, ob die Graslitzer - falls es politisch möglich wäre – eines Tages zurück nach Graslitz wollen, beantwortet im Grunde auch dieses Problem. Fast die Hälfte der befragten Familien antwortet: keiner von uns. In 23,3 Prozent der Fälle gäbe es einige Familienmitglieder, die das erwägen würden. Nur acht Familien würden geschlossen wieder zurückeilen. "Der vordergründige Eindruck, den Gras-

litzern gehe es recht gut, die Vertreibung habe ihnen ohnehin nur Vorteile gebracht". schreibt freilich der Autor, "würde die Wirklichkeit nicht richtig wiedergeben." Und er zitiert eine 99jährige mit dem Satz: "Die Zeit heilt Wunden, aber nicht alle." Auch dies ist ein Beleg dafür, daß Flucht und Vertreibung von Millionen nicht, wie viele zu glauben scheinen, innerhalb einer oder zwei Generationen bewältigt und "erledigt" werden kön-

### Wissenschaftler mit neuer Diät für Diabetiker

Ernährungswissenschaftler hatten schon früher den Zuckerkranken geraten, ihre Nahrung auf einen möglichst hohen Anteil sogenannter Balaststoffe auszurichten. Jetzt liegen zu diesem Rat auch wissenschaftlich fundierte Ergebnisse vor, die auf dem kürzlich in Washington abgehaltenen ernährungswissenschaftlichen Symposium über die Aufgabe des Magen-Darm-Traktes beider Nahrungsaufnahme handelte. Wissenschaftler der John-Hopkins-Universität gehen danach so weit, daß sie darlegten, wie erhebliche Mengen von Insulin bei Diabeteskranken vermieden werden können. In einigen Fällen könnte sogar ganz auf Insulin verzichtet werden. Schlüssel zu dieser "natürlicheren" Ernährungsweise sind relativ große Mengen faserhaltiger Nahrungsmittel, die meist auch verschiedene Hefen und hochmolekulare Polysaccharide enthalten. Bei den Forschungsarbeiten kam heraus, daß die faserartigen Polysaccharide im Dünndarm nur in sehr geringem Umfang abgebaut und als Nahrungsstoffe erschlossen werden. Damit werden während der Verdauung nur geringere Zuckermengen frei, die Diabetiker wegen des Insulinmangels nicht schnell genug "verarbeiten" können.

### Schneller Brüter mit akustischer Überwachung

Im Rahmen der Entwicklungsarbeiten Ides Projekts Schneller Brüter wurden vom Institut für Reaktorentwicklung des Kernforschungszentrums Karlsruhe Miniatur-Schallaufnehmer entwickelt, mit denen im Kern von schnellen Brutreaktoren die charakteristischen Betriebsgeräusche überwacht werden können. Der Meßkopf dieser Geräte besteht aus einem Mikrophon mit mehreren Lithiumniobat-Kristallen, welche die mit den Schallweilen verbundenen Druckschwankungen über den piezoelektrischen Effekt in aufzeichnungsfähige elektrische Schwingungen umsetzen. Diese Geräte sind so ausgelegt, daß sie über mehrere Jahre zuverlässig bei den im Reaktorkern herrschenden hohen Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius arbeiten. Die zu erfassenden Schallfrequenzen gehen weit über die menschliche Hörfähigkeit hinaus und reichen bis etwa 500 kHz. Ein besonderes Problem stellt die Auswertung der Schallsignale dar. Damit die bei einer Kühlungsoder Komponentenstörung auftretenden akustischen Signale vom vielfältigen Schalluntergrund eines Reaktors mit seinen zahlreichen Lüfter-, Pumpen-, Gebläse- und Strömungsgeräuschen unterschieden werden können, wird ein besonderes rechnergestütztes Diagnoseverfahren entwickelt. Dieses soll innerhalb weniger Bruchteile von Sekunden ein vom Normalbetrieb des Reaktors abweichendes Geräuschspektrum feststellen und

### Roboter-Finger arbeiten mit **Memory-Metall**

bestimmten Ursachen zuordnen. KFK

Eine interessante Lösung für die exakte Steuerung der Bewegungen von Ro-boterfingern hat jetzt das Tokioter Labor der Firma Hitachi erarbeitet: Mit nur 0,2 mm dicken Drahten aus sogenanntem Erinnerungs-Metall werden die feinfühligen Greiforgane von Montageautomaten "gelenkt". Erinnerungsmetalle haben die Eigenschaft, daß sie beispielsweise bei einer kurzzeitigen Erwärmung eine andere Form annehmen, bei Abkühlung jedoch wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Der Hitachi-Automat nutzt für die Finger-Bewegungen die dabei auftretende Bewegung aus. Die Greiforgane lassen sich nun schnell, mit höherer Präzision und Beweglichkeit steuern. So hebt der etwa filmf kg schwere Arm Gewichte bis zu zwei kg. Die Finger rotieren sogar mit Winkelbewegungen von 90 Grad pro Sekunde. Über die Zusammensetzung der metallenen "Nerven" gibt es verständlicherweise keine Auskünfte, aber man nimmt an, daß es sich um Nickel-Titan-Legierungen handelt. Die Bewegungssteuerung wird von mikroprozessorgesteuerten Stromimpulsen übernommen, die äußerst fein dosiert werden können. Man möchte mit diesen Roboterhänden Positionierautomaten für die Halbleiter- und Chip-Produktion

### Leberentzündung nach dem **Zahnarztbesuch**

Da der Erreger der gefürchteten Se-rumhepatitis (Leberentzündung), das sogenannte Hepatitis-B-Virus, hauptsächlich durch Blut oder Speichel übertragen wird, ist es wenig verwunderlich, daß gerade Zahnärzte zu den besonders gefährdeten Personengruppen zählen. Doch nicht nur sie selbst, sondern auch die Patienten von Zahnärzten oder Kieferchirurgen können sich auf dem berüchtigten Stuhl mit dem Hepatitis-B-Virus anstecken, wie jetzt eine amerikanische Untersuchung zeigte (Mayo Clin. Proc. 58, 1983). So infizierte ein einziger Kieferchirurg innerhalb eines Zeitraumes von nur vier Jahren 55 seiner Patienten. Ursache einer Übertragung vom Arzt zum Patienten ist in der Regel eine kleine, unbemerkte Fingerverletzung, aus der Blut in die Mundhöhle des Patienten übertritt. Zahnärzten sollte deshalb, so die Hamburg-Mannheimer-Stiftung für Informationsmedizin, das Tragen von Gummihandschuhen und Mundschutz empfohlen werden.

# Spion fürs Plasmalabor der Natur

Das europäische Sonnenteleskop auf Las Palmas soll ab 1990 seinen Betrieb aufnehmen

die Geheimnisse des "Lebens" dieses Sterns - vor allem die Vorgänge bei seiner Wärmeabstrahlung - kennenzulernen. In den USA und in Europa sind große Sonnenteleskope im Entstehen, welche die Strukturen der Sonnenoberfläche bis ins feinste Detail abbilden können. Das US-Teleskop ist ein erdumkreisendes Weltraumteleskop, das "LEST", das "große europäische Sonnenteleskop" (= Large European Sun Telescope), wird auf der Erde installiert, und zwar auf Las Palmas. Beide Teleskope sollen das gleiche Auflösungsvermögen besitzen: Sie werden Strukturen bis hinab zu einem Durchmesser von 70 Kilometern "sehen" können.

In Zürich wurde jetzt das LEST als revolutionare Konstruktion des Teleskopbaus durch den Präsidenten der LEST-Stiftung, Professor Dr. Jan Stenflo (Eidgenössisch-Technische Hochschule), Prof. Dr. Egon Schröter (Direktor des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik in Freiburg) und Dr. Oddbjörn Engvold (Oslo) vorgestellt.

Die Sonne erzeugt ihre Energie durch

Atomkernverschmelzung (Fusion) in einem relativ kleinen Kern von einem Fünftel des Durchmessers. Diese Energie strahlt durch eine Hülle zur Oberflächenschicht aus elektrisch leitfähigen Gasen (Plasma), die auch etwa ein Fünftel des Sonnendurchmessers ausmacht. In dieser Oberflächenschicht existieren extrem starke Magnetfelder, welche die Bewegungen des brodelnden Plasmagases steuern. Ausbrüche durch die Oberfläche öffnen durch die Sonnenflecken Einblicke in das magnetisch gebändigte Plasma, mit Feldstärken von dem Vieltausendfachen des Magnetfelds der Erde (0.5 Gauss). Von der Sonnenoberfläche - die von den Millionen-Grad-Temperaturen im Inneren auf 5600 Grad abgekühlt ist - stoßen aus den Sonnenflecken "Fackeln" in den Weltraum hinein. Über der Oberfläche liegt eine Atmosphäre aus Gasen, die wieder rund eine Million Grad heiß ist, die "Korona". Innerhalb der Korona flackern gigantische "Flammen" kühlerer Gase, die Sonnenprotuberanzen. "nur" etwa 10 000 Grad heiß.

Dieses ganze System ist in ständiger Bewegung, aufgeheizt aus dem Sonnenkern. Sonnenflecken, Fackeln, Protuberanzen und andere Strukturen entstehen und vergehen, Veränderungen in der Strahlung verändern das Erdklima: Um diese Klimaveränderungen zu verstehen und vielleicht vorhersagen zu können, müssen die Sonnenastronomen die Physik der Plasmagase beherrschen. Doch sind die Vorgänge im gigantischen Plasmalabor der Sonne erst unvollkommen bekannt. Man weiß z. B. nicht, wie eine nur 5600 Grad heiße Sonnenoberfläche die eine Million Grad heiße Korona aufheizt. Vermutlich laufen die Vorgänge über Stoßwellen ab, die sich mit Überschallgeschwindigkeit bewegen. Wie die Energie dieser Stoßwellen jedoch in Wärme umgewandelt wird, muß noch erforscht werden.

Die moderne Sonnenforschung wird eines Tages auch für die Energiegewinnung auf der Erde größte Bedeutung gewinnen, wenn

ie Sonnenforschung benötigt größere erreichen: In solchem "Sonnenfeuer-Kraft-und besser auflösende Teleskope, um werk" brennt Plasmagas, das durch Magnetwerk" brennt Plasmagas, das durch Magnetfelder gesteuert und in Schranken gehalten wird. Die Grundlagenerkenntnisse dafür müssen im plasma-physikalischen Sonnenlaboratorium gewonnen werden, das man mit stärksten Teleskopen betrachten muß, um Bewegungen, Geschwindigkeiten und Strukturen des Sonnengases in einer Magnetfeld-Zwangsjacke genau beobachten und auswerten zu können.

Schon vor einem Vierteliahrhundert wurde aus diesen Motivationen der Sonnenforschung heraus die Idee eines Großteleskopes zur Sonnenbeobachtung durch den Astrophysiker Professor Kiepenheuer (Freiburg) geboren. Sie führte zu einem europäischen Gemeinschaftsprojekt, dem LEST, das zur Zeit durch die Schweiz, Schweden, Norwegen, Italien, Israel und Westdeutschland zur Realisierung gebracht wird. Mit diesem Sonnenteleskop will man Objekte bis zu einem Durchmesser von 70 Kilome-tern auf der Sonnenoberfläche erkennen können. Das Teleskop wird somit ein Auflösungsvermögen von einer zehntel Bogensekunde haben. Professor Stenflo verdeutlich-te die Leistung dieses Teleskops damit, daß man auf 30 Kilometer Entfernung noch eine Schweizer 50-Rappen-Münze als Scheibe erkennen könne.

Die bisherigen Sonnenteleskope haben nur ein Auflösungsvermögen von einer Bogensekunde. Die gleiche Leistung wie LEST



wird ein in den USA in Vorbereitung befindliches Sonnenteleskop aufweisen: Dieses wird in einer Weltraum-Umlaufbahn die Erde umkreisen: Störungen durch die Erdatmosphäre sind eliminiert. Um den Vorteil der Weltraumsternwarte auszugleichen, soll das LEST, das auf dem Erdboden installiert wird, mit modernster Technologie ausgerüstet werden.

Die Turbulenz der Erdatmosphäre, die in dem Teleskopturm die Lichtstrahlen verzerren könnte, wird man dadurch vermeiden, daß man den Teleskoptum mit Helium füllt: Dieses Gas leitet die Wärme besonders gut und neigt deshalb weniger als Luft zu wärmebedingten Turbulenzströmungen. Auch sind die Turbulenzwirbel weniger ausgeprägt. Das bringt schon eine Verbesserung der optischen Leistung um das 30fache. Bildverzerrungen, die durch Zittern des erdfesten Teleskopturms entstehen könnten, werden durch eine "aktive Optik" ausgeglichen, d. h. einen Spiegel, der elektro-nisch gesteuert das von der Sonne kommende Bild von diesen Schwankungen freihält. Schließlich ist ein weiterer Spiegel für den Weg der Sonnenstrahlen im Teleskop zum Beobachter so konstruiert, daß seine Oberfläche, piezoelektrisch gesteuert, die letzten turbulenzbedingten Bildverzerrungen aus-

Mit diesen Konstruktionsverbesserungen wird ein Sonnenteleskop einer neuen Generation dem irdischen LEST zur gleichen Bildqualität wie dem US-Weltraumobservatorium verhelfen, und das mit reduzierten Kosten: Man schätzt, daß die Investitionen für das LEST in der Größenordnung von 20 bis 40 Millionen US-Dollar liegen werden, während jeder einzelne Start des US-Weitraum-Sonnenobservatoriums rund 100 Millionen Dollar kosten wird.

Als Standort ist Las Palmas, eine der Kanarischen Inseln, nach Vorauswahl unter rund 40 Standorten bestimmt. Nirgends können die Sonnenforscher soviel Sonnenscheinstunden im Jahr für eine Beobachtung finden. Außerdem wird das Teleskop an den Rand eines erloschenen Kraters gestellt, wo der Meereswind turbulenzarme Luft in "laminarer" (schichtartiger) Strömung heranführt, die dann erst im Inselinneren hinter dem Teleskop zu "wirbeln"

Der Teleskopturm wird sich etwa 35 m hoch erheben. Im drehbaren oberen Teil das Spiegelsystem, das die Sonnenstrahlen einfängt (der Hauptspiegel mißt 2,4 Meter im Durchmesser), im Sockel die Beobachtungsund Foto-Installationen. Man hofft, etwa 1990 mit den Messungen beginnen zu können, das US-Weltraum-Sonnenteleskop soll einige Jahre früher seine Arbeiten aufneh-

Mit der Technik dieser Riesenteleskope wird die Sonnenastronomie ihren Höhepunkt erreicht haben: Eine größere Abbildungsgenauigkeit kann kein besseres Bild der Sonnenvorgänge bringen, denn aus physikalischen Gründen sind keine Strukturen mit einem Durchmesser von weniger als rund 70 Kilometern auf der Sonne bestän-



Marshall G. Jones stellt die neuentwickelte Glasfaseroptik vor, über die hockene getische Laserenergie zur Bearbeitung von metallischen Werkstücken übertragen

### Kaltlicht auf engen Wegen

Faseroptik transportiert hochenergetische Laserstrahlen

merikanischen Wissenschaftlern ist der Versuch gelungen, den stark gebündelten Lichtstrahl eines stationären Lasers durch eine nadeldünne Glasfaser zu einem etwa 23 m entfernt stehenden Industrieroboter zu lenken, der darauf Schneid-, Schweiß- und Bohrarbeiten mit einer bisher nicht erreichten Fertigkeit aus-

Bei ersten Versuchen mit dem Laser/Roboter-Experiment ist es gelungen, komplizierte Formen aus Stahl, Titan und Nickellegierungen mit Geschwindigkeiten bis zu 25 cm/min zu schneiden. Die Faseroptik kann Leistungsspitzen von über 10 kW (Mittelwert: 400 W) vom Laser zum Werkstück übertragen.

Es ist sogar denkbar, daß ein einziger Laser mehrere Roboter gleichzeitig versorgt, die an verschiedenen Stationen arbeiten. Dabei könnte ein Roboter schneiden, ein zweiter schweißen, ein dritter wärmebehandeln und ein vierter bohren. In diesem Falle könnte man auch einen Einzelroboter so programmieren, daß er sowohl zum Schneiden als auch zum Schweißen eingesetzt werden kann.

Zur Zeit werden die Vorteile der Faserontik hauptsächlich in der Nachrichtentechnik zur Übertragung von Ton-, Video- und Datensignalen genutzt. Außerdem wird diese Technik bei optischen Geräten verwendet, um z. B. unzugängliche Stellen an Turbinen zu kontrollieren.

Versuche, hochenergetisches Laserlicht über Lichtleiter zu transportieren, nur begrenzte Erfolge. Der Grund liegt darin, daß es äußerst schwierig ist, die hohe Laserenergie in Leiter mit kleinen Durchmesser einzuspeisen, ohne deren Schutzmantel zu zerstören. Die im allgemeinen aus Silikon bestehende Umhüllung schützt die Oberfläche der Leiter gegen Verunreinigung.

Die Wissenschaftler lösten diese Herausforderung, indem sie einen patentrechtlich 🕏 geschützten "Eingangskoppler" entwickelten, eine optische Vorrichtung, die den Durchmesser des Laserstrahls von etwa 19 mm auf den Durchmesser von einem Millimeter des Lichtleiters im Kabel "einschnürt". Am Ende des Kabeis fokussiert eine Linse die Laserenergie auf einen winzigen Punkt auf der Werkstückoberfläche.

In einer Serie von Versuchen gelang es den Wissenschaftlern, eine Durchschnittsleistung von über 400 W von einem Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Laser (YAG) über ein faseroptisches Kabel zu transpor-

Es gibt zwar bereits Systeme, die mit entfernt stehenden Lasern mehr als eine Bearbeitungsstation versorgen, sie erfordern jedoch einen großen Aufwand an Einstellungs- und Wartungsarbeiten.

Im Gegensatz dazu ist es beim neuer Versuchssystem möglich, den Laserstrahl aus jeder Richtung und in jedem Winkel auf das Werkstück entsprechend der Kinematik

### Hammelfleisch mit Zugabe

Nitrosamine in Geräuchertem können Diabetes erzeugen

Ticht nur rauchen, sondern auch räu-chern kann gesundheitsschädlich sein. Vor der mutagenen und damit erzeugen kann, ließ der Mediziner den Weihkarzinogenen Wirkung von Nitrat- und Nitritverbindungen, die zum Konservieren von Nahrungsmitteln aller Art verwendet werden, insbesondere aber in geräucherten Produkten auftreten, wird seit Jahren

Der Genuß von Räucher-Delikatessen ist aber nicht nur für die Konsumenten gefährlich. Er kann sogar noch vor der Befruchtung Schädigungen bei Samen und Eizelle hervorrufen, die besonders männlichen Nachwuchs für die Entwicklung eines juvenilen Diabetes (Zuckerkrankheit) prädisponieren. Erste Hinweise auf diesen besorgniserregenden Befund wurden zunächst in Island festgestellt. Hier werden traditionell zur Jahreswende große Mengen an geräuchertem Hammelfleisch verspeist. Mediziner rechnen auch in diesem Jahr wieder mit einer erhöhten Zuckerkrankheitsrate bei Söhnen von Frauen, die während dieser Zeit schwanger werden.

Die weihnachtlichen Eßgewohnheiten der Isländer haben zwar wenig mit denen der meisten westlichen Länder gemein, trotzdem besteht auch in unseren Breiten die Gefahr einer dauernden Schädigung des noch Ungeborenen durch Nitritverbindungen, die sich in vielen konservierten Nahrungsmitteln finden. Der englische Lebensmittelchemiker Dr. James Pollock aus Reading wies Ende letzten Jahres auf einem Meeting der Internationalen Agency for Research on Cancer in Banff (Kanada) warnend auf diese Gefahr hin. Die Zeitschrift "World Medicine" berichtete jetzt darüber.

Ein Zusammenhang zwischen der Kontamination von Lebensmitteln und dem erhöhten Auftreten von Diabetes bei Jugendlichen wurde vor etwa vier Jahren von Dr. Thorir Helgason an der Diabetes-Klinik in Reykjaviks Universitätskrankenhaus rein zufällig entdeckt. Er stellte fest, daß mehr als dreimal soviel männliche Diabetiker im Oktober Geburtsstag haben als in anderen Monaten. Dieser Befund deutete auf einen zeitlich bedingten Umweltfaktor bei der

Entstehung der Zuckerkrankheit. Da die Isländer etwa ein Viertel ihres Jahreskonsums an geräuchertem Hammelfleisch innerhalb von sieben Tagen vor und nach Neujahr verspeisen, sah Dr. Helgason hier einen Ansatzpunkt für weitere Forschung. Das Hammelfleisch wird vor dem Räuchern in einer Marinade eingepökelt, die unter anderem Nitrat-, Nitrit-, Formalinund Schwefelverbindungen enthält. Da man

nachtshammel gezielt auf Nitritverbindungen untersuchen. Die Ergebnisse bestätigten seine Befürchtungen: Nitrosamine waren in der Tat in gefährlich hohen Konzentrationen in geräuchertem Hammelfleisch vorhanden.

Tierversuche erbrachten dann schließlich den definitiven Beweis für die Diabetes erzeugende Aktivität der Nitritverbindungen. Zusammen mit dem Pathologen Dr. Stanley Ewen von der schottischen Universität Aberdeen, zeigte Dr. Helgason, daß zwölf Prozent aller Nachkommen von Mäusen, die vor und während der Schwangerschaft mit isländischem Hammelfleisch emährt wurden, zuckerkrank waren. Ähnlich wie bei den Isländern, trat auch hier Diabetes hauptsächlich beim männlichen Geschlecht auf. Im Gegensatz dazu ließ sich bei den Nachkommen einer normal ernährten Kontrollgruppe kein einziger Fall von Diabetes

Die isländische Studie veranlaßte Dr. Pollock zur Untersuchung einer großen Anzahl herkommlicher Lebensmittel wie Wurstwaren, Räucherschinken, Speck, Pasteten, Zunge, Lachs oder Austern, die er oder seine Mitarbeiter im Supermarkt eingekauft hatten. Das Ergebnis der Analyse war erschreckend: Viele Wurst-, Schinken- und Specksorten enthielten Schadstoff-Konzentrationen, die mit denen in isländischem Hammelfleisch vergleichbar sind. Schinkenhaltige Pasteten und geräucherte Austern lagen an der Spitze, während Zunge und Räucherlachs so gut wie frei von diesen Substanzen waren. Obwohl die Produkte einiger Firmen einen besonders hohen Spiegel an Nitrosaminen enthalten, fand man auch unter diesen immer wieder Proben, bei denen man nur geringfügige Spuren nachweisen konnte. Dieser Befund beweist, daß die Bildung dieser toxischen Substanzen beim Konservierungsprozeß durchaus vermeidbar ist. Dr. Pollock hofft, daß Firmen in Zukunft den zum Konservieren verwendeten Nitritanteil so niedrig wie möglich hal-

In Island und Schottland hat man bereits praktische Konsequenzen aus dieser Studie gezogen: In den Kliniken für Familienplanung werden Ehepaare, die Nachwuchs pla-nen, vor einer Reihe von Produkten gewarnt, bei denen Dr. Pollocks Laboranalysen hohe Konzentrationen von Nitrosaminen festgestellt haben.

BIRGIT MATTAUCH

### Luckys neue Vorderbeine

ie 158 Kilogramm schwere See-schildkröte Lucky, der von deutschen und amerikanischen Arzten in Florida Mitte Januar zwei künstliche Vorderflossen aus Gummi eingepflanzt worden waren, hat eine dieser Flossen wieder verloren. Patrick J. Barry, ein in Miami ansässiger Chirurg und Orthopade meinte dazu, die Flosse sei abgegangen, weil der Knochen sie nicht habe tragen können.

Während das Basismodell für die Prothese bereits mit Computerunterstützung entwickelt wurde, sind die Wissenschaftler nunmehr damit beschäftigt, die Voraussetzungen zu ihrer Befestigung am Beinstumpf zu verbessern und die künstliche Flosse in einer Weise zu verstärken, welche die Beanspruchung von Knochen und Gewebe verringert.

Die nach feinstmechanischen Kriterien angefertigten Metallteile der Prothese sollen derart mit Luckys Beinstumpf verbunden werden, daß sie praktisch eine Verlängerung der natürlichen Knochen bilden. Am Metallgerüst werden dann aus Naturkautschuk entwickelte Flossen befestigt. Um die Kunstflossen dem natürlichen Aussehen der Schildkröte anzupassen, wurde das Material mit entsprechenden Pigmenten verse-



Patrick 1. Barry begutachtet die Mo-FOTO: GOODYEAR

### Atherwellen ohne Rauschen

Ein Großversuch testet die verbesserte UKW-Übertragung

ie Unterhaltungs-Elektronik wartet den anfänglichen Wert gedehnt (expan-mit einer wichtigen Neuheit auf. Seit diert). Was beim Dolby des Kassettenvecor-Anfang 1984 läuft der Großversuch "High-Com-FM" in der gesamten Bundesrepublik (s. WELT vom 2. 1. 1984). \_Nachdem erhebliche technische Schwie-

rigkeiten überwunden sind, beginnt jetzt der Drei-Monats-Test für alle", gab der Vorsitzende der Technischen Kommission der ARD bekannt. Damit wird der nächste Schritt zu einer HiFi-Qualitätsverbesserung eingeläutet.

So wie man sich seit über einem Jahrzehnt durch "Dolby" an weniger Rauschen von der Tonband-Kassette gewöhnt hat, so will der UKW-FM-Stereorundfunk nun auch durch weniger Rauschen und mehr Dynamik mit der Audio-Entwicklung Schritt halten, an deren Spitze zur Zeit die Digitalschallplatte ihren Siegeszug angetreten hat.

Bekanntlich ist weder die Aufnahme auf dem Magnetband in der Kassette, noch die drahtlose Übertragung von Sender zu Empfänger frei von Störungen. In atmosphärischen Beeinflussungen und Rauschen dürfen aber die leisesten Stellen der Musik nicht verschwinden; sie müssen für einen echten Hörgenuß noch kräftig genug sein. Deshalb werden die schwachen Signale zunächst mehr verstärkt, also von ihrer Aussteuerung her angehoben, um dann bei der Wiedergabe weniger verstärkt zu werden. Was an Rauschen auf dem Weg hinzukam, ist mit abgesenkt und stört weniger oder gar nicht mehr.

Musik enthält Töne in einem Bereich von etwa zehn Oktaven. Störungen können da recht verschieden wirken. Diese Tatsache wird schon seit dem UKW-FM-Start von 1949 berücksichtigt, indem man beim Sender die hohen Töne anhebt und im Empfänger wieder absenkt. Diese Korrektur bei den Höhen (Pre- und Deemphase) hätte nun geändert werden müssen, wenn das Rauschunterdrückungs-System selbst eine Abhängigkeit von der Tonhöhe - der Frequenz - enthalten hätte. Deshalb haben sich die Rundfunkanstalten zusammen mit ihrem Institut für Rundfunktechnik eine Variante des frequenzunabhängig wirkenden High Com und nicht ein frequenzabhängiges System wie Dolby gewählt.

Dolby und High-Com haben gemeinsam, daß beides Kompander-Verfahren sind. "Kompander" ist aus Kompressor und Expander\* zusammengesetzt: In der Praxis wird das Verhältnis zwischen den lautesten und den leisesten Stellen im Programm verringert (komprimiert) und dann wieder auf diert). Was beim Dolby des Kassettenrecorders Aufnahme und Wiedergabe sind, werden beim FM-Hörfunk der Zukunft Sendung und Empfang sein Als Dolby eingeführt wurde, entbrannten

heiße Diskussionen darüber, wie eine Kassette mit Dolby-Kompression aus einem Gerät ohne Dolby-Expansion klingt; ob das Verfahren also mit den vorhandenen Geräten verträglich (kompatibel) sei. Im Großversuch geht es für High-Com-FM auch um die Verträglichkeit. Sind die UKW-Stereo-Hörer mit dem Empfang der kompremierten: Sendungen über die heute üblichen Empfänger ohne Expander zufrieden? Denn Empfänger mit High-Com Expander gibt es noch nicht. Die werden vermutlich als Neuheit in Musterstücken auf der hiffvideo '84 in Düsseldorf vom 24. bis 30. August zu bewundern sein.

Für den Empfang im Auto erwarten die Verantwortlichen sogar eine sofortige Verbesserung der Übertragungsqualität. Die kompremierten Sendungen haben weniger Dynamik. Das soll wegen der unvermeidlichen Störgeräusche im Auto die Verständlichkeit von Ansagen und die Hörbarkeit von leisen Passagen verbessern. Auch dieser Effekt soll beim Großversuch beobachtet

Jedes Kompander-Verfahren muß bei den Übergängen zwischen leisen und lauten Stellen ohne merkbare Störungen reagieren. Bei der Compact-Disc sprechen die Techniker von rund 90 dB Dynamik, das entspricht einem Verhältnis zwischen laut und leise von 30 000 zu 1. Beim UKW-FM-Rundfunk lassen sich bisher rund 60 dB oder nur ein Verhältnis von 1000 zu 1 erreichen. Bei Live-Übertragungen, bei neueren Bandaufnahmen mit eigenem Kompanderverfahren, aber auch bei der Ausstrahlung von Digitalaufnahmen von Band oder Platte könnte der UKW-Rundfunk besser sein. Da soll das Kompandieren helfen und einen Gewinn in der Dynamik von zehn dB bringen, das Verhältnis zwischen Forte und Piano somit auf 3000 zu 1 verbessern.

Vorversuche während der hiffvideo 1982 vom WDR und der Funkausstellung 1983 vom SFB verliefen positiv. Nun sind bis zum 31. März alle Rundfunkanstalten mit ihren verschiedenen Programmen dabei. Sie wollen wissen, inwieweit Erkenntnisse aus Labor- und kleinen Feldversuchen auf den täglichen Sendebetrieb übertragen werden können. Über eine Systemeinführung soll erst nach der Auswertung entschieden wer-

ILKA HEINER

1 A second 

trauis(

e en - W 400

 $\tilde{S} = \mathbb{I}_{n} \otimes_{\mathbb{R}^{n}}$ 

The same

Allerle

# Nur wer die Unlust überwindet . . .

Zwanzig Thesen gegen sieben Sünden: Hans Lenks Plädoyer für die Eigenleistung

Plädiert ein Olympiasieger (Hans Lenk, 1960 im Ruderachter) für eine positive Leistungskultur, so mag man zunächst annehmen, hier stelle sich immer noch das Trainieren eines Leistungssüchtigen dar. Wenig von dem! Es geht Lenk um die Wie-derentdeckung des mannigfach verschütte ten wie zerredeten Glücks eigener Leistung, die im übrigen durchaus nicht sportlich zu sein braucht. Nach der Definition von Leistung überhaupt führt Lenk in seinem analytischen und klar gegliederten Buch die Leistungstypen, abläufe und motivationen

Eigenleistung
Plädoyer für eine positive Leistungskul-tur. Edition Interfrom, Zürich/Osnabrück 216 S., 14 Mark.

vor, wobei ihm Autoren wie Bolte, Braun, Gehlen, Hartfiel, Heckhausen u.a. hilfreich yind.

Nimmt man an, der Menisch sei grundsätzlich ein neugieriges Wesen, so gibt es nur zwei Typen: diejenigen, clie etwas leisten, um Mißerfolge zu vermeiden, und diejenigen, die den Erfolg im eigentlichen Sinne suchen. Bei der Motivbildung fällt die gedankliche Rückkopplung - "die vorweggenommene Selbstbewerbung späterer Ergebnisse" – besonders ins Gewicht, wobei dem Erfolgsuchenden Mißerfolge eher nützen und den Ängstlichen schon der geringste Erfolg ermutigt. Diese Tatrache eskaliert in jenem Menschen, der einmal geleistet hat und nicht mehr aufhören kann, so daß ein gradueller Übergang vom Erfolgsorientierten zum Ängstlichen stattfinden kann (Syndrom der Pensionierung).

gizitapla

---- **\*** 

ा अस् ह

- 5 to

with the contract of the contr

THE SE

--- 3 345 2

江江海

ेस्ट ्राक्ट हेर्

ં 🚉

رچ کیات

**河北河海** 

وريا نتس

1.200

::-::::\<u>}</u>

. i\_- ^

40.12

i Pare e

C 142 &:

April De E

- 12 E

្រស់ស្ន

. . .

اعت درند. اشتفار ارز

ي. ح

منتطبة وبالأور

المنا تبتدان

ئىتىدۇ. ئۇخىنىد

- - - -

يعانية الماؤون

.....

" Park of

-- - <u>-- - -</u>-

Immer aber mißt sich der Leistende an Standards, die er von außen nimmt, die er interpretierend überhöht und dadurch Kräfte mobilisiert, die sein Selbstwertgefühl überhaupt entstehen lassen. In der eigenen Leistung kann man sich wie Münchhausen am Schopf aus dem Sumpf ziehen, sie ist daher eine Quelle der Selbsterfahrung und der Ichentdeckung.

Es fällt auf, daß es mehrere, je nach Erregung und Risikobereitschaft abgestufte Typen von Leistungssochern gibt. Der seltene hochgradig Veranlagte bevorzugt die unproduktive Selbstverwirklichung (man denke an Bergbesteigungen Messmers oder an Marathonläuser); sie unterscheidet sich von den Leistungen der schwach Motivierten z.B. vom Jogging - nur durch das Risiko und durch das Maß der überwundenen Unlust wie des Muskelschmerzes, während die durchschnittlich Motivierten intellektuelle.

aber auch Routineleistungen bevorzugen.
Eins der faszinierenden Kapitel ist nicht nur
die Rückwirkung des Ehrgeizes, sondern

möglich, sondern vielmehr erst sinnvoll sei,
hat Leistungsverachten und eine große
Faulheit – zumindest unter Intellektuellen – die Rückwirkung des Ehrgeizes, sondern die enorme Wirkung der Gewohnheit auf die Leistung. Sie kann Standards entwickeln,

an denen der Mensch zerbricht. Da man weiß, daß der Mensch – nicht nur der europäische, sondern auch der japani-sche, der zur Zeit das höchste Leistungsniveau in der Gruppe hat - auch ein überkompensierendes Wesen ("homo compensator", Odo Marquard) ist, weiß man auch inzwi-schen, daß es nicht der persönliche Ehrgeiz ist, der zu besonderen Leistungen befähigt, sondern es sind "die Sachen und Partner draußen in der Welt" (Frankl), vor denen sich das Ich bewähren will oder denen es notfalls die Zähne zu zeigen gilt. So sagt man, daß Napoléon Bonaparte bei jedem Sieg an die Bewohner seines Wohnviertels Faubourg St. Germain gedacht haben soll, sich ausmalend, wie diese wohl darauf reagieren. So hat also die kaum gehörte, anonyme Meinung eines Vorortes am Ende des 18. Jahrhunderts fast das gesamte Europa in die Knie gezwungen.

Dieser anthropologischen Disposition ist unsere derzeitige Kultur auf mannigfache Weise gram. Seit der Hochschätzung der Leistung vor etwa 50 Jahren ist Befangenheit gegenüber Leistungsdenken aufgekommen: Herbert Marcuses These in den sechziger Jahren, daß menschliches Leben ohne Frustration und Unlusterlebnisse nicht nur



einreißen lassen.

Das Fernsehen hat Scheinleistungen aufkommen lassen, deren Niveau so tief ge-schraubt werden kann, daß ein bloßer Smalltalk ohne Einspruch als eine prominente Leistung gilt. Die Identifikationen des Publikums bestehen fort, und die Konsumentengewohnheiten sind so anspruchslos geworden, das der wusammen des Mensch fremd, rätselhaft, ja ein Argernis ist, eworden, daß der wirklich leistende ein Luxus, der auf der Sparflamme des geistigen und sonstigen Energiehaushaltens nicht geduldet werden kann. Vielleicht ist das die Reaktion, meint

Lenk "daß im Abendland die Konkurrenzleistung zu einseitig kultiviert worden sei und dem ökonomistischen Mißverständnis unterliege", aber eine Leistungskontrolle setze eine positive Einstellung zur Leistung voraus, die bei der Jugend zwar vorhanden ist, die aber, wie schon Lenks Rudertrainer Karl Adam sah, von keiner Institution, von keinem Vorbild gefördert wird.

Mit dem Verlust der Leistung, argumentiert Lenk, geht auch Sinnverlust einher, und zwar auf akute Weise, denn anstelle von Leistung treten Zerstreuung, Nullbock, Imagemanagement, Formen überindividuellen Narzißmus ein. Ein Symptom dafür ist, daß der "Achilles-Komplex", nämlich "stets der Beste zu sein" (E. Segal), lächerlich geworden ist; statt dessen ist eine Art Uni-Sex-Mentalität der Durchschnittlichkeit aufgetreten, die am liebsten noch unter ihr Niveau geht, denn man kann nicht kaputt, kriminell, abseitig und nichtleistend genug sein, um sich des Wohlwollens der Medien zu erfreuen.

Dabel ist nicht zu übersehen, daß beide Gesellschaftssysteme, das marktwirtschaftliche wie das marxistische, auf Leistungen, insbesondere auf Eigenleistungen – auch auf an sich nutzlose Repräsentationsleistungen wie im Sport etc. - angewiesen sind und sie, wenn auch mit unterschiedlicher Effizienz, fördern. Der wohl treffendste Kinwand gegen Marx' Ideal des universal beschäftigten Menschen, der je nach Laune nacheinander Jäger, Fischer, Hirt, Rezensent sein kann, ist der, daß der Kapitalismus mit seiner absehbaren Freizeitgesellschaft viel eher in der Lage wäre, diese freie Selbstbetätigung zu ermöglichen als der real existierende Sozialismus - trotz und gerade wegen seiner fehlenden Arbeitslosigkeit.

Lenk zählt sieben Sünden der Leistungsgesellschaft auf (mit Karl Adam) und setzt dagegen zwanzig Thesen Plädoyer für die

FRIEDRICH WILHELM KORFF

Im Olympiapark: Granitblöcke am Ufer des großen Sees

### Münchner Parklandschaften

habe uns der Fähigkeit des Sehens beraubt, scheint paradox. Doch sie ist bedauerliche Realität, provoziert durch eine alltägliche Bilderflut vom Film über TV-News bis hin zum privaten Kleinbild. Der überdrüssig-satte Betrachter spitzt sich auf die Sensation. - Was will da einer, der durch Gärten streicht wie Lothar Konietzka und "Parklandschaften in München" (Mahnert-Lueg-Verlag, München. 164 S., 49,80 Mark) in schlichtem Schwarzweiß reproduziert? Er will und kann nicht mehr, aber auch nicht weniger, als uns Nachhilfe geben, das überfütterte Auge wieder zu schärfen. Seine Bilder sind frei von Effekthascherei; undramatisch lichtet er eine alte Buche und eine junge Eiche, einen Wasserfall im Englischen Garten und einen von der Zeit geschädigten

ie These, das Zeitalter des Visuellen Grabengel im Südlichen Friedhof ab. Langweilig für den, der schnell durchblättert, doch aufregend für den, der in die Bilder tastet. Denn er findet, was im Einheitsbrei der Kleinbild-Knipserei längst erstickt wurde: Kontraste, gestochen scharf bis zum feinsten Halm, und eine Tiefenschärfe, die den 61 Fotos eine nicht mehr gewohnte Klarheit geben. Konietzka erzielt diesen altertümlichen Reiz mit einer alten Methode. Wie sein Vorbild, der französische Landschaftsfotograf Eugène Atget, geht er mit einer Großbildkamera auf Motivsuche, die Negative entsprechen mit 20 mal 25 Zentimetern der Bildgröße im Buch. Das Ergebnis ist eine wiederentdeckte Dramaturgie der Natur, die Beiläufiges zu Kunst stilisiert. Einleitung und Textkapitel stammen von Michael Petzet.

PETER SCHMALZ

### Pflanzen sammeln in Korea

Ostasiatische Erinnerungen von Elisabeth Schnack

yerleger, Autoren und Leser (zumindest die aufmerksamen) kennen Elisabeth Schnack, Jahrgang 1899, als hervorragende Übersetzerin irischer, englischer und amerikanischer Literatur. Wenige wissen, daß die junge Lita, Tochter eines Erfurter Botanikers, mit vierundzwanzig Jahren den Mut aufbrachte, allein über Sibirien in die Mandschurei zu fahren, um dort Geld für ihr Studium zu verdienen und dabei die Welt kennenzulernen. Über ihre Erlebnisse in Ostasien berichtet – fast wie ein persönliches Tagebuch – "Die Zauberla-

Lita heiratete in Mukrien den China-Manager einer berühmten Hamburger Export-Dynastie und war nun die unter Europäern wie Chinesen hochangesehene Carlowitz-Taitai geworden. Die Hochzeitsreise ging und viele Pflanzen sammelte. Ihre Zwillingssöhne brachte sie in Mukden zur Welt. Einer der Jungen litt viele Jahre lang an schwerem Asthma, was ständige Reisen und Umzüge mit sich brachte; lange Aufenthalte in der Schweiz und in Deutschland halfen nur zeitweise.

Dazu kamen dunkle Wolken am politischen Himmel; die Japaner begannen, sich stückweise der Mandschurei zu bemächtigen. Dann kam der Krieg in Europa, und im Frühjahr 1945 erfuhr Lita in Davos vom Tode ihres Mannes. Von Deutschland war sie abgeschnitten; so blieb sie mit den Söhnen in der Schweiz, zunächst ohne Geld, ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, und begann dann ein Sprachenstudium in Genf, das sie etwas später aufgab, um sich

ganz der Übersetzerei zu widmen: ein neuer Anfang mit fünfzig Jahren.

Freunde halfen. Sie arbeitete verbissen, oft unter äußerlich schwierigen Umständen, reiste nach Irland und Amerika, um ihre Autoren kennenzulernen, und machte sich den Namen, unter dem man sie als Übersetzerin von Faulkner, Amis, Maugham, O'Connor, O'Faolain, Lawrence und vielen anderen Prominenten kennt. Heute ist sie eine der Ersten in ihrem Fach, mit vielen Preisen

Elisabeth Schnack: **Die Zusberlaterne** Erinnerungsbilder. Pendo Verlag, Zürich. 336 S., 34 Mark.

geehrt und von Eamon de Valera ausgezeichnet mit der Ehrendoktorwürde des Dublin University College für ihre Verdienste um die irische Literatur. Sie hat mehr als zweihundert Prosawerke, darunter zahlreiche Kinderbücher, ins Deutsche übertragen, ebenso Hörspiele und Dramen.

Die Vierundachtzigiährige blickt auf ein erfülltes Leben mit gerütteltem Maß an Glück und Leid zurück. Ihr Buch enthält neben zeitgeschichtlichen Fakten eine Fülle von beiteren Episoden aus dem alten China und von vielen Reisen in ganz Ostasien. -Nicht alles, was die Erinnerung ans Licht bringt, ist besonnte Vergangenheit; die Zauberlaterne hält auch viele dunkle Stunden fest. Doch ist es ein reicher Schatz an Bildern, den eine ungewöhnliche Frau hier ausgebreitet hat.

ANNE UHDE

# Mißtrauisch von Erfurt nach Bayern

Theodor Schübel schreibt einen Roman über das geteilte Deutschland

heodor Schübels zweiter Roman, scheinbar mit leichter Hand geschrieben, gehört zu den seltenen Werken deutscher Nachkriegsliteratur, die einem Thema gewidmet sind, das seit 35 Jahren nach literarischer Bewältigung drängt: der Krieg wohnte man in Erfurt, bis zum Som-Teilung Deutschlands.

Der im oberfränkischen Schwarzenbach an der Saale lebende Autor, bekannt geworden durch die Fernsehfilme "Die Grenze" (1981) und "Martin Luther" (1983), berichtet vom Schicksal des Erfurter Buchbinders Paul Jonas, dessen Familie durch den Mauerbau in Berlin auseinandergerissen wird; Frau und Tochter, die im Sommer 1961 Westverwandtschaft besuchen, werden durch die Abriegehung der innerdeutschen Grenze am 13. August überrascht und kehren nicht nach Thuringen zurück. Der 1917 geborene Paul Jonas, der seinen bescheidenen Lebensplan durch Politik vernichtet sieht, gerät in immer tiefere Verbitterung und läßt sich scheiden. Am 4. Mai 1982 übersiedelt er als "DDR"-Rentner zur Tochter nach Alsenberg, einer Kleiinstadt bei Hof.

Erzählt wird diese anrührende Geschichte ausschließlich aus der Sicht des vom Leben enttäuschten Übersiedlers, der seinen traurigen Gedanken nachhängt und die Begegnung mit seiner geschiedenen Frau, die häufig Gast im Haus der Tochter ist, peinlichst zu vermeiden sucht, bis er sie, mehr zufällig, auf der Beerdigung der Enkeltochter Christine trifft: "Aber er empfand nichts mehr für sie. Es berührte ihn nicht, daß vor ihm die einzige Frau stand, die er leidenschaftlich, ja unerträglich geliebt hatte. Er hatte ihr nichts zu sagen. Sie war ihm gleichgültig geworden. In ihm war keine Leidenschaft mehr. Die Zuneigung war gestorben. Und er war froh darüber."

Begonnen hatte diese Liebe im Sommer

1943, als Paul Jonas verwundet im Lazarett werde mitunter eine "DDR"-Wirklichkeit Alsenberg lag und die zwanzigjährige Hilde Blechschmidt kennenlernte; noch im selben Jahr wurde Kriegshochzeit gefeiert, 1944 kam Tochter Susanne zur Welt, nach dem

Dieser spannend erzählte Roman, dem man die Diktion des Drehbuchschreibers anmerkt, überzeugt vor allem dort, wo in der

Theodor Schübel: Damais im Avaust Roman, Verlag Droemer Knaur, München. 354 S., 34 Mark.

Gestalt des Romanhelden deutsches Bürgertum vorgeführt wird, das trotz aller Widrigkeiten im Sozialismus auszuharren bereit ist, auch wenn bessere Zeiten nicht in Sicht sind. So denkt Paul Jonas nicht ein einziges Mal an Flucht in den Westen; auch die Übersiedlung 1982 vollzieht er nur widerwillig und voller Mißtrauen, schließlich hängt er an dem Erfurter Elternhaus, das schon seit vier Generationen Familienbesitz

Er führt ein Leben neben der Politik, wie er es aus gemeinsamer Ehe gewohnt war: Paul Jonas und seine Frau lasen keine Zeitung und hörten im Radio keine politische Sendung. Wenn eine Kolonne uniformierter Kinder durch die Sterngasse zog, schlossen sie unauffällig die Fenster. Sie wurden zu Einzelgängern, die sich bemühten, keine Außenseiter zu werden."

Es fragt sich nur, ob ein solches Leben bei den politischen Ansprüchen, die der SED-Staat an jeden Bürger stellt – überhaupt möglich ist. Auch der Eindruck, hier

geschildert, die nicht auf Erfahrungen beruht, sondern aus Gehörtem zusammengesetzt ist, läßt sich nicht abwehren. Ein Beispiel: die "Republikflucht", deren sich Frau und Tochter schuldig gemacht haben, ist seit 1957 Strafdelikt. Aber niemals wird Paul Jonas, der ja von der Absicht gewußt haben und einverstanden gewesen sein könnte, zum Verhör vorgeladen oder sonstwie behelligt. Die unvermeidbaren Berührungen mit dem Staat ergeben sich nur aus nutzlosen Gesprächen mit seinem Vorgesetzten und mit dem vier Jahre jüngeren Bruder Erwin, der eine steile Parteikarriere macht.

Am Tag der Ausreise besucht Paul Jonas noch Erna, die geschiedene Frau seines Bruders in Plauen. Sie, die weder versteht, daß ihr Mann ihr eine jüngere Frau vorzog, noch daß ihr Schwager in den Westen geht, sagt ihm zum Abschied, es lohne sich nicht, "von Sodom nach Gomorrha umzuziehen\*.

Unter diesem Aspekt steht alles, was Paul Jonas im nächsten halben Jahr in Alsenberg sieht und hört. Er nutzt, um Positives zu nennen, die Reisefreiheit, er fährt einen Tag nach München und eine Woche nach Venedig. Er bekommt seine Rente auch von den baverischen Behörden ausgezahlt, und er kann endlich die Bücher lesen, die im Sozialismus verboten waren. Aber er hat auch strenge, durch die Zeiten gerettete Moralvorstellungen mitgebracht, die ihn unfähig machen, seiner Frau zu verzeihen.

In dem, was er unter "Liebe" versteht und worin er getäuscht wurde, kommt ihm nur die Enkelin Christine gleich. Sie zieht zu einem türkischen Gastarbeiter nach Nürnberg, scheitert, kehrt verzweifelt nach Alsenberg zurück und nimmt sich das Leben. JÖRG BERNHARD BILKE

### Ein kräftiger Schluck Mut Ilse Gräfin von Bredow setzt ihren Lebensbericht fort

Absatz man sich so wenig Sorgen zu machen braucht wie vorher um "Kartoffeln mit Stippe" oder "Deine Keile kriegst du doch", hat die Gräfin Bredow einen großen Sprung von den Kinderjahren auf dem Lande und den Kriegserlebnissen mit Beneautenfunden hirain ist die Gogen mit Remontepferden hinein in die Gegen wart gemacht. Die Hauptfigur Nora, die durch alle 18 Kapitel schreitet, genaugenom-men lauter Kurzgeschichten, ist wie auch früher sie selbst, aber diesmal im Hier und im Heute: eine alleinstehende Frau mit aufbesserungsbedürftiger Rente, in einer deutschen Großstadt wohnhaft, auf Anruf stets bereit, Kinder, Strohwitwer oder leerstehen-

de Wohnungen zu hüten. Was für eine wunderbare Gelegenheit, Skizzen von vielerlei Interieurs der bundesrepublikanischen Wirklichkeit zu zeichnen. Das reicht von der Villa an der Elbchaussee, die auf der Fete der halbwüchsigen Zwillinge beinahe in Asche gelegt wird, bis zu dem vollgekramten Zimmerchen der Hausschneiderin, die dem Glanz ihrer hochhertschaftlichen Dienstbotentage nachtrauert; von der gutbürgerlichen Ferienpension auf einer Nordseeinsel mit dem zur Teestube ausgebauten Schafstall bis zu dem parkumfriedeten Anwesen des Generaldirektors in Fabriknähe, das den ausländischen Ge-

schäftspartnern imponieren soll. Und die Menschen erst, die diese Schauplätze bevölkern! Da haben wir die feine alte Dame, die mit ihrer betulichen Perfektion ihrer Tochter wie ihrer Betreuerin das Leben schwermacht, oder den verlogenen Herzensbrecher Arnold, schnell bereit, die neunzehnjährige Freundin seines Sohnes zu vernaschen. Da ist die Ex-Krankenschwe-ster, die allzugern auf ihre Heldentaten im Kriege zu sprechen kommt und sich von einem Ölgemälde mit Hakenkreuzmotiven nicht trennen kann, oder das Kind Melle,

das es an vorlauter Widersetzlichkeit mit sämtlichen Zöglingen von St. Trinian auf-nehmen kann. Und da ist die junge Verkäuferin in einer Münchner Boutique, der "das Landleben fei gestunk" hat"! Mit dem Einfall, das greisliche grüne Keramikpferd, das sie einem zögernden Kunden andreht, als

lise Gräfin von Bredow:
Willst du glücklich sein im Leben
Geschichten von gestern – Geschichten
von morgen. Scherz Verlag, Bern und
München. 222 S., 29,80 Mark.

Geschenk bei ihren Eltern auf dem Dorf landen zu lassen, hat die Autorin vielleicht das einzige Mal den Zufall als Pointenliefe-ranten bemüht.

Sie gehört auch nicht zu den Humoristen, die ihre Wirkung aus der Übertreibung be-ziehen, im Gegenteil, sie trifft mit jedem ihrer Sätze ohne alle Extravaganzen haargenau den Sachverhalt, und der ist komisch genug. Womöglich noch präziser ist jede direkte Rede, die sie ihren Figuren in den Mund legt: so fein ist ihr Gehör für das Idiomatische, für die verdeckten Untertöne, für den Slang der jungen Leute. In dieser ganzen reichen Sprachmünze steckt kein einziger falscher Fuffziger.

Ein Bedauern für die Erzählerin kommt nicht auf, so souveran versteht sie, ihre kleinen Mißgeschicke und die Unebenhei-ten der ihr begegnenden Zeitgenossen zu schildern. Sie registriert menschliche Schwächen ohne allen Grimm, und ihre heitere Gelassenheit teilt sich dem Leser mit, den sie mit ihren Büchern nur unterhal-ten möchte en zieht mehr und nicht wenigen ten möchte – nicht mehr und nicht weniges -, der aber die Gelegenheit nutzen kann, einen kräftigen Schluck Lebensmut zu sich zu pehmen. HELLMUT JAESRICH



### Schildhalter

Im Alter von 76 Jahren hat der Prinz Louis Ferdinand von Preußen, eine umstrittene Gestalt gleich seinem 1806 bei Saalfeld gefallenen Namensvorgänger, seine Memoiren neu herausgegeben: "Im Strom der Geschichte" (Verlag Langen Müller, München. 383 S., 39,80 Mark). In ultrademokratischen Zeiten einmal Schildhalter des "Hauses Brandenburg"

● Fachbuch ●

..Die sieben Frieden" Eine Einführung in die Friedensproblematik 382 Seiten 21x28 cm, DM 190,-Aris-Verlag, 4000 Düsseldorf 1 Herderstraße 16 · Tel. 672049

zu werden, wie einst Friedrich der Große den in Preußen regierenden Zweig der Hohenzollern genannt hat, diese Rolle war ihm gewiß nicht auf den Leib geschrieben. Wahrscheinlich hätte sich indes der hochbegabte, aber tollköpfige Namensvorgänger weit schlechter in sol-che Aufgabe hineingefunden als der gegenwärtige Chef des Hauses Hohenzollern. Seine Erinnerungen zeigen von neuem den Repräsentanten eines der einst mächtigsten regierenden Häuser Europas als Randfigurin sturm bewegter Zeit.

### Probleme der Dritten Welt

Die gängigen, meist eher von Emotionen als von Sachlichkeit diktierten Standardsätze über das Verhältnis zwischen den reichen Industrienationen und den Ländern der Dritten Welt will (verständlicherweise) kaum noch jemand hören. Das Problem jedoch bleibt. Eine lesenswerte Auseinandersetzung bieten Dieter Braunstein/Kunibert Raffer (Hrsg.) in "Technologie, Bildung und Abhängigkeit" (Die kulturelle Dependenz der Entwicklungsländer. Verlag für Gesellschaftskritik, Wien. 137 S., 20 Mark). Sieben junge Experten setzen sich mit der



immer noch nicht exakt erforschten Tatsache auseinander, daß - überspitzt gesagt - die gewünschte Erhaltung der nationalen Identität und modernen Technik, Leben im Aschanti-Stil und die Errichtung von Stahlwerken schwer unter einen Hutzu bringen sind.

### Lauter Berufe

Die Unsicherheit der Berufswahl ist derzeit durch die angespannte Lage am Arbeitsmarkt noch größer als ehedem. Die Jugendlichen tasten, suchen und hungern nach Informationen, die ihnen oft auch die Eltern und Lehrer nicht zu geben vermögen. Der Bastei-Lübbe-Verlag, Bergisch Gladbach, hat ein preiswertes Vademecum versucht: 600 Berufe aller Sparten sind erläutert, ihre Probleme aufbereitet. Der Herausgeber Lothar Müller-Kohlenberg (Bundesanstalt für

\*\*\*\*\*\* SONDERANGEBOTE!!! Viele Bücher viel billiger: bis zu 70% Ferner Taschenbücher, Neuerscheinungen, Fachbücher, kurz ALLE Bücher bei uns erhältlich! Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an: Postkarte gemigt!

MAIL ORDER KAISER Buchkandlung Postfach 40 12 69/W – 8 München 40 \*\*\*\*\*\*\*

Arbeit) trug die Sammlung zusammen: "Lübbes Berufsbücher" (8 Bände. 6,80 bzw. 7,80 Mark). Zwei Bände befassen sich mit 200 Berufen der Technik und des Handwerks, Band 3 erläutert 50 medizinische und pflegerische Berufe, Band 4 den Sektor Kunst und Gestaltung. Es folgen Wirtschaft und Verwaltung (150 Berufe), Naturwissenschaften (120 Berufe), schließlich 40 pädagogische und soziale sowie 40 Medien- und Sprachberufe. Vorteil ist gewiß die leichte Lesbarkeit, denn jeder Beruf ist mit einer recht lebensnahen Schilderung erwähnt. Hin und wieder vermißt man die eine oder andere Schattenseite des Be-rufslebens, auch könnten die Bände mehr praktische Tips (wie beispielsweise Anlaufadressen) enthalten. Als erste und zudem preiswerte Orientierungshilfe jedoch vorzüglich geeignet.

Die Erzählung "Colombina vor dem Spiegel" von Utz Rachowski auf Seite II dieser GEISTIGEN WELT ist dem Band Erzählungen, so traurig wie Sie" entnommen, der Anfang März beim Verlag europäische ideen in Berlin erscheinen wird.

# Allerlei Wissenswertes für Jubeltage

Prinz Wilhelm von Preußen blickte mit 60 Jahren auf ein trübes Leben zurück. Als "Kartätschen-Prinz" schien er in die Geschichte eingehen zu müssen: Bei der 48er Revolution hatte er auf militärischen Einsatz gedrängt. Schändliche Flucht nach England. Verachtet vom Volk. Im Schatten seines königlichen Bruders war er ohnehin nie mehr als eine Art "Frühstücks Prinz" gewesen. Zurückziehen wollte er sich und wurde doch noch – deutscher Kaiser.

Geschichten wie diese gibt es viele. Kon-rad Adenauer war fast 70, als ihn die Alliferten "wegen Unfähigkeit" aus seinem Amt als Kölner Oberbürgermeister entließen. Da hat man "normalerweise" sein öffentliches Leben beendet. Adenauer wurde erst danach eine Persönlichkeit von historischen Dimensionen. Was also ist Ende im Leben, was Anfarig?

nalist und Autor, hat in fünf ungewöhnlichen "Geburtstagsbüchern" darüber nachgedacht, was es denn wohl damit auf sich hat, wenn man 30 wird oder 50 oder 70 ("Dreißiger", "Vierziger", "Fünfziger", "Sechziger", "Siebziger". Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach. Je 140 S., 19,80 Mark). Goethe wollte mit 30 aufgeben. Luther klagte mit 40 über alleriei Leiden. Und der berühmte Berliner Chirurg August Bier höhnte gar: "Wer morgens mit sechzig noch ohne jegliche Beschwerden auf-wacht, ist sicherlich schon tot."

Die fünf Bücher Prauses verdienen es eigentlich nicht, als Geburtstagsgeschenke für die runden Jubeltage angeboten zu werden. Sie erschöpfen sich nicht in hübschen, tröstlichen Anekdötchen. Prause läßt auch die Schattenseiten ins Bild kommen. Das Schicksal des berühmten Erfinders Edison etwa, der aus lauter Altersstarramn sein ganzes Lebenswerk ruinier-Gerhard Prause, vielbeschäftigter Jourte. Unversehens werden die Bändchen zu

interessanten Streifzügen durch die Weltgeschichte. Und sie richten das Augenmerk des gefesselten Lesers immer wieder auf den Kernpunkt: Niemand kann auch nur glauben, die Gegenwart seines Lebens in ihrem Stellenwert bestimmen zu können. Mancher Anfang ist schon das Ende. manches Ende erst der Beginn.

Als Fontane 71 war, drohte ihm die Einweisung in die Nervenheilanstalt. Aber danach schrieb er noch "Effie Briest" und den "Stechlin", Auf und ab. Jeder Tag eine Zwischenstation. Auch mit Lächerlichkeiten. Wie bei Geibel, der als Greis noch glühende Liebeslyrik absonderte. Aber Prause hält es eher mit Leuten wie dem Zyniker Shaw: "Ich wünsche meinem ärgsten Feind nicht, 90 Jahre alt zu werden." Womit der irische Spötter natürlich meinte, seinen Feinden solle ein solches Glück gefälligst vorenthalten werden...

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

### Intensiv-Sprachkurse im Ausland

Englisch/Amerikanisch-Französisch-Spanisch Italienisch-Niederländisch Portugiesisch/Brasilianisch

für Erwachsene aller Berufs- und Altersgruppen
 für lernwillige Oberstufenschälter (kein Schüler-Ferien-Tourismus)
 Kleingruppen-Unterricht, zwei bis schit Wochen
 Elszel-Josterricht, ein bis vier Wochen
 Ferlensprachkurse "English in the Sun", zwei bis vier Wochen

Prospekt und individualla Beratung kostenios durch



**AUSLAND SPRACHENDIENST GMBH** Hegelstraße 52 W D-6072 Dreisich bei Frankfurt am Mein Telefon 0 61 03 / 3 41 13, Telex 4 17 960 as d Fachorganisation für qualifizierte Sprachsc

### Fremdsprachen im Ausland 9 Sprachen in 12 Ländern.

Für Schüler in den Oster- und Sommerferien. Für Studenten und Erwachsene aller Berufe. Schon 2 Wochen im Ausland bringen oft mehr als 2 Jahre im Abendkurs. Ein gutes Stück Zukunftssicherung.

1 bis 2 Fremdsprachen bringen mehr Erfolg in Leben und Beruf.

Bitte fordern Sie Farb die kostenlosen SV Farbprospekte an

Dr. Steinfels Sprachreisen GmbH Fliedersteig 11-13, Postfach12 G4 04, 8601 Nürnberg-Rückersdorf Tel, 09 11:5 70 97 ± 5 70 24, Telex 6 22 441

Dharmazieochule Dr. K. Blindow Obertorstraße 10 · 3062 Bückeburg · Tel. 0 57 22/40 91



Die älteste und größte Pharmazie-Norddeutschlands



Ab 1. 4. 84 bieten wir zusätzlich unter gleicher Leitung und mit unserem erfahrenen Lehrertean in Hannover die Ausbildung zum

Pharmazeutisch techn. Assistenten(in) an.



### Privat-Schulen des Kantons Waadt Genfer-See-Gebiet

Schweiz Französisch

institut Richelieu SOMMERFERIENKURSE 7 was do Clos-do-Ruite. Tel. 0041/71/7127 in

ALLILA Internationales Töchterinstitut am Genfersee promotes area in the translation of the control of PREALPINA CH 1805 Cheaters Teles 452130 PREACH Tel 0041/21/58 11 84

### **Ausbildung in der Schweiz**

 Franzosisch für Ausländer (Diplöme de l'Alliancé française)
 Englisch für Anfänger und Fortgeschrittene
 Diplömes: commerce, secretariat, secrétaires de direction
 Maturité (Eidgenössisches Abitur) Baccalauréat franca

● Ferienkurse August-Sept Internat-Externat Ecole Lemana

Tél 0041 21/20 (5.01 — 3 chemn de Preville

CH 1001 Lausance





Vom British Council anerkannte Sprachschulen Verlangen Sie gratis und unverbindlich das Kursprogramm. Dep. 44, 33 Wimborne Rd., Bournemouth BH2 6NA/England Tel. 0044202/292128 oder beim Sekretariat für das deutsche Sprachgebiet

Anglo-Continental Seefeldstrasse 17/44





### Hotelberufsfachschule 3050 Stadthagen Tel. 0 57 21/30 61 Huttenstraße 5. Beginn 1. 10. 84 für Schüler mit Hauptschule/Matt. Rede/Abstur

WELCHE ENGLISCHE SPRACHSCHULE

ist vom British Council anerkamt und Mitglied von ARELS?
 hat eine 100%ige Examens-Erfolgsquote?
 bletet ihnen ein unübertroffenes Freizeltprogramm?

s und kostet nur DM 270,- wöchentlich einsc una mit Halba

### CHURCHILL HOUSE SCHOOL RAMSGATE

Hauptkurse (2-40 Wochen), Examenskurse, Crash-Kurse, Business-Kurse, Ferlenkurse, Für alle Altersgruppen. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Verlangen Sie noch heute eine kostenlose Broschüre (in Deutsch): 48–42 Spencer Square, Ransgate-on-Sea, Kont, England Tel. Durchwaki 00 44 / 8 43 / 58 68 33

### Können Sie es sich leisten, "sprachlos" zu sein?

Deutschlands größtes Institut für Sprachreisen vermittelt Ihnen Englisch - schnell und individuell - in England

und USA! Individuelle Englisch-Kurse für Erwachsene aus dem Privat-und Geschäftsbereich.

Kursbeginn: Jeden Montag ~ wahrend des ganzen Jahres.

Kursdauer: Nach Wunsch - von 2 bis 48 Wochen.

Gerne informieren wir Sie ausführlich und unverbindlich. Rufen Sie uns an oder bestellen Sie unsere Informations-Broschüre

Kursorte:

■ Unterricht:

Cambridge, Hastings und

New York und San Diego,

In eigenen, staatlich aner-

kannten Schulen, in den

USA an Universitäten.

Kalifornien in den USA.

Torquay in England,

Coupon Gewunschtes

Bitte senden Sie mir um-gehend thre 32-serlige. Mich auch über Sprach-tarbige Info-Broschüre reisen für Schüler.

LANGUAGE COLLEGES Sofienstr. 7 : 6900 Heldetberg

# Für 8–12 jährige

Jungen und Madchen. Altersgemässes Programm für eine Irohe, glückliche Jugendzeit. Eigenes College-Haus mit wundervollem Park. Sommer- und Wintersport, Basteln und Musizieren.

Auskünfte: O. Gademann/Frau Schmid, Höhenweg 60, CH-9000 St. Gallen

Tel. 004171-27 78 75 Rosenberg



Fremdsprachen-Korrespondent/in

es-loder Abendkurse – ein ine von über 60 deutschen Engua Sprachschulen ist auch

inlingua Informationszentrum. Abteilung W4 Westenhellweg 66–68 1600 Dortmund 1 Spitalerstraße 1-2000 Hamburg 1

Kaiserstraße 37-6000 Frankfurt 1 dinlingua

Argor mit der Schule?
Bestellen Sie den unfangreichen Internationzei
mit Augsben ihre alle Privotschnien in der Bunde republik Deutschland und der Schweiz. Liederu gegen Einsendung von Schutzgebühr Die 4.Pro Biternate e. V., 2000 Blandung (F., Pont. 61 de.)

Auch das





Auslands-Sprachkurse für Schüler und Erwachsene **Die Sprachreise** mit der Note gut

Wie und wo man die Qualitäts-Sprachreise bucht, zeigt der neue fee-Prospekt.



Leibnizstraße 3 7000 Stuttgart 1

Telefon (0711) 63 80 48

\*ARD-Ratgeber Schule/Beruf" (3.1.81) WDR-Fernsehsendung "markt" (21.5.83)

### ENGLISCH plus SPORT

● Für Schüler: Aktive Ferlenkurse ab 9-18 Jahren, Englisch plus Sport.

Für Teilnehmer ab 16 Jahren:
Englisch-Intensiv-Abiturkurse,
kombinierte Engl.-Sportkurse.
Für Erwachsene: Engl.-Intensivkurse, komb. Engl.-Sportkurse,
Führungskräfte-Lehrgänge
durch Privatiehrer.
Besondere Merkmale: 12
versch. Sportarten zur Auswahl,
7 Tennisplätze, 3 Squash-Hallen,
beheiztes Schwimmbad, gr.
Sporthalle, Sportplätze, herriiche Lage mit Meeresblick, 5
Min. zum Sandstrand, internats-Min. zum Sandstrand, internats-/ Familien-Hotelunterbringung, Cateteria, Bar (Erwacha



Prospekte und persönl. Beratung durch deutsche Sachbearbeiterin: Karin a Barrow, Harrow Drive Z. Swanage, Dorset, England, Telex: 4 17272. Tel. 00 44 / 2 02 69 02 60 (Direktdurchwahl) rund um die Uhr

Mit blitz superlearning lernen Sie Fremdsprachen nicht nur unglaublich schnell, sondern vor allem sicher und leicht, ohne Vokabeln zu pauken! Kassetten-Programme. Emilihrungs-Seminare. - Kostenios Informationen: SEMINAR

MODERNES LERNEN

Postfach 1129 w

535 Euskirchen

info-Abruf Tel.:

02255/4777

Tag + Nacht

### ● für Schüler und Erwachsene ● in 11 Ländern Kataloge und Beratung kostenlos

● Intensiv- und Feriensprachkurse

● Termine von Januar bis Dezember ● ab 1 Woche

PHIVATSCHUER 7000 Statigart 1 284038
Spezial-Service: Vermittlung von Privatschulen und Internaten. EUROPÄISCHER
PHIVATSCHER
PHIVA

EINMALIGE GLEGENHEIT!

Qualitätssicherung (QS) – Seminar – Ver Ort – in einem vorbildlich geführten, modern eingerichteten Unterneh-men des Maschinenbaus in mittelständischer Größe. Seminarort: Stadt südwestlich von Hannover Seminartermin: Mittwoch, 18. April 1984 (eintägig) Machen Sie von diesem Angebot Gebrauch, und fordern Sie die notwendigen Unterlagen an:

Dipl.-Ing. H. G. Reinke, In der Wölpke 21, 4976 Bad Oeynhausen 11, Tel. 6 57 31 / 9 41 67 30 **JAHRE** 

SPRACHKURSE in England, USA, Jersey, Malta, Spanien, Italian, Frankreich, Schweiz für Jugendliche + Enwachsene. Unterbringung in Colleges oder bei Familien. Reisezirkel-Jaunauropa · Oststraße 162 4000 Düsseldorf · Tel. 02 11 / 35 28 26



HOSTA - Hotelfach- und Touristikschule Leysin / franz. Schweiz
Neunmonatige Intensivkurse mit Diplomebschluß in:
Hotel-Verwaltung
Umterricht auf englisch oder deutsch
Hotel-Managament

Hotel-Management
Tourismus (IATA/UFTAA genehmigtes Trainingszentrum)
Unterricht auf englisch Intensives Sprachstudium in den Kursen Hotel-Verwaltung und Tour

Nächster Kursbeginn: 2. September 1984. Vielfältige Sportmöglichkeiten, besonders Ski und Tennis. Für weltere Informationen schreiben Sie an: HOSTA, CH-1854 W LEYSIN Tel. 00 41 / 25 / 34 15 24

Telex: 4 56 152 crto ch

Hotelberufsfachschule 8100 Garmisch-Partenkirchen Von-Brug-Str. 7-11, Tel. 0 88 21/7 10 88, Begmn 1. 3. + 18, 9, 1984, f. Schüler(innen) m. Hauptschulabschl./Mittl.Reife/Abitur, Wohnh./BafoG

#Unierkunh CERAN # Enzelzimmer mit Dusche/Bad - WC # Privatsunden und Gruppenunterricht (3-4 Teilnehmer, max. 6 pro Gruppe). # Sprachlaber und 8 Klassen mit - Video. # Vorbereitung auf Extmen : Abitur, EBS. # Französische Literatur. # Wirtschaftstranzösisch in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer von Paris # Wochen-und Wochenendkurse.

# Auch für Ihre Kinder in den Ferlen Intensiviourse (30 Stunden pro Woche). Unsere Refrenzen, Garantie Ihres Erloige : Siemens, Boehringer, Lufthanse, Bayer, ITT. Procter & Gamble, EEC. Europäisches Parlament ; 60 Diplomaten des Auswärtigen Amtes Bonn in 1982 # in Spa (Ardenmen), nur 40 km von Aachen entfernt. CERAN, 120 NIVEZE; B-4880 SPA (BELGIEN) - # 00.32.87.773816 Telex : 49650 - in Deutschland 02166 59262 (nachmittags).

Sie lernen leicht

nach Prof. Dr. Lossmow. Damit lemen Sie leicht, gut und schnelf Graisintomation Englisch - Geschäftsenglisch - Geschäftsenglisch - Französisch - Spenisch - Italienisch

Verlag für moderne Lernmethoden



25 Jahre Sprachreisen

Sprachen richtig erieben - dort wo man sie spricht Speziell für die OSTERFERIEN und

SUMMERFERIEN England, Mafta, Frankreich, getrennte Kanse f. Schäler a. Erwachsche z. B. 2 Wo. College Intern. Cannes mit VP. Sprachkurs, Balm BM 1156 DM 1156,-2 Wo. engl. Südküste, mit Flug. VP bei Familienkurs u. v. m. DM 1295,-2 Wo. Malta, mit Linienflug. VP bei Familien, Sprachleus u. v. m. OM 1480

Interstruprachschulungen, Ferienkerse ab 2 Wo., Ekzelinterstrübers in albe LAL Karszentren ab 1 Woche Karsdaner, Lang-zeitsprachschulungen mit international an-erkennten Abschlubgrähungen I. Erwach-

sene. LAL Kurszentren: Torbay, Ramsgate, London, Cannes, Rorenz, Malaga, Maita Kostenlose Programme und Beratung sprachreisen

Telefon 029/535636/46 - Telex 5213481 Staatl, anerk, priv. Realschule



Ganztagsschule

et zwettigije Realichale (G. 5-10) bietet Intens. Lierbille. Durch Refelliken gestunden. Pertintures. Arbeitstunden tilleren veir zu Leistunge. Dermiten gitt en viele Freibnitersprische (elg. Sport-e. Terminelistz, Turchelfe, Hobbyrds-ne, Follykhor et. e.).

# euro

Schüler England · Frankreich Maita - Irland - Spanien - USA

Spezialiourse für Erwachsend Katalog unverb. anfordern Eurovac Stuttgart Neckaratr.226 Beratung 28 20 53

Jugendi. zw. 13 u. 16 J. ENTBECKEN SIE DAS ABSLAND Gastfamilien. 4 Wochen USA DM 2300,- m. Flug. Unterk. v. Verpfle-gung. Ectreming. – 3 Wo. in Engl. DM 1400,- – 3 b. 4 Wo. in Frankr. DM 300,- (uns. Pauschalpr. schließt allte eigen.

alles ein) mit N A C E L, Raiserstr. 18 6520 Worms 24, Tel. 0 62 41 / 5 62 12



halbjähriger Sonderlehrgang INTERNATSausbildu<del>ng</del>

ABITURIENTINNEN

n Hauswirtschaft

Ernährungslehre u. prakt. Übungen i. Nahrungszubereitung, Hausw. Betnebslehre, Arbeitstechnologie, Kuristgeschichte, Textile Warenkunde mit Verarbeitungs- u. Pliegetechniken, Politik, Maschinenschreiben.

Künstlerische Grundlehre, Kosmetik, Buchhaltung. Kenn als Sozistpraktikum iernes Internet mit

nesterbeginn: 26. 8. 1984 Detail-Info und Anmaidung: Mathäde-Zimmer-Stiftung e.V. Bayerische Str. 31 b 1000 Berlin 15. 0 30 / 8 83 79 32 Geringe Klassenfrequenzen hauseigene Stipendien



 Intensiv - Sprachtraining <u>für Industrie u. Handel</u>

1-jährige Schulbesuche

in USA u. Frankreich Langzeitkurse mit

 Feriensprachkurse Sprachen- Aus- und Weiterbildung an über 25 euro-Sprachschulen in Deutschland

anerk. Diplomen

kosteniose Farborospekie 8751 Stockstadt/Aschaffenburg Hauptstr. 25, Tel. 06027/1251

### SCHULSORGEN?

Es ist sinnlos, nur eine Klasse zu wie-derholen, wenn seit Jahren schon die Grundlagen fehlen. Wir schließen in Leistungsgruppen alte Kenntnislücken und unterrichten weiter: Man verbessert die eistungen und verliert - bei zeitigem Wechsel - kein Jahr! • nur 2-7 Schüler/innen pro Klassel Aufn. v. Mehrfachrecet

 Realschulabschluß o. Abitur
 Abivorbereitung (BW u. Hessen) Heilpraktikerschule 1962 beruisbeglehender, staatisch zugetz Sed 1962 berüfsbegleitender, staatiich zugelasse ner Leikrgang in 13 Stadten, Bazu naturbelikunde che Intersprüges Lauch für Schultminde).

Schule für Psychologie Schriftpsychologie und Psycholinerapie, berußbestetend an Kombischolom, stadlich zugelassen Fernkursis in Gestessnamen und Persönischeststellung. Freibruspeiche über : (92122) 73316 OBILDUNGS UND GESUNDHEITSZENTRUM Dipl. Kfm. R. Hardt - Heitprakhterin Ch. Hardt - Waldhol Krustershede : D-5650 Solingen 11 Ihr Ziel: Studienabschluß Der berufsbegleitende Weg übe nichtakademisches Wirtschafts

diplom zum High-Schoo schluß mit anschl. Studium. Anßerd. Promotionsmöglichkeit Nicht konfessionsgebunden. Auskunfte gegen Freiumschla (DIN A 5/ DM 1,30 Porto)

A. Röm.-Kath. Hoohschulamt — Anßenstelle – Postf. 10 04 20 5620 Velbert 1 Tel.: 0 20 51 / 6 99 68 **euro** sprachreisen

Sprachtraining für die ganze Familie Für 2 bis 4 Wochen ist ein jurger Brite ihr Gest und übt täglich mind. 3 bis 4 Stunden Englisch mit Ihnen. So verbessem Sie rasch Ihre Englischkenntnisse, und ihr Gest lernt Deutschland kennen. Vermittlungsgebühr inkl. Versicherung DM 285,00. Informationen kostenios von:

Hauptstr. 23. Tel. 06027/1251 Berute mit Zukunft puterfachmann © Programmi Heimkurse m. Diplom. Kulpper Institut, 49 Heriord Wilhelmsplatz 2

Wilhelmsplatz 2 9 52 21 / 5 66 79

Noch Plätze frei! Ein Schuljahr in den

USA

für Schüler v. 15-18 J. August 1984 bis Juni 1985 **PST Private Study Tours** 7447 Aichtal, Hegelweg 5 Tel. (0 71 27) 5 06 00



● Kleinere Klassein

Freizeitungebote Gründliche Auf-

gabenbetreuung ● Erfolg

in der Schule nette Lehrer ascher und Schweizen laterrane mit Practicat laden a

• Neue Freunde

● Motivation

durch

Ehern und Schüler zu individuellen Beratungsgesprächen auf de Ehern und Schüler zu individuellen Beratungsgesprächen auf de Ehern luft Tag im Mänschen am Sonntag, dem 19. Rebruar 1984 in der Zeit von 11-18 Uhr, im Hotel Vier Jahreszeiten, Maximilianstraße, ein.

e Broschäre, in der 36 deutsche und Schweizer Internate mit Prädikat genat ben sind, erhalten Sie egeweder auf der Veuranstaltung oder durch Zusendung (gegen Schutzgebülst von DM 20...) von der EURO-INTERNATSBERATUNG MÜNCHEN Max-Weber-Platz 3, 8000 München 8(). Telefon 089/4 48 72 82

Ein gutes Internat - Die beste Chance für Ihr Kind

SCHULE INTERNAT Schioß Varenholz Wir helten durch regelmäßige Hausaufgebenstunden, tepache Fordenturse durch Fachlieher 
Wir entepannen durch umfangreiches Freizestangebot (Sportpletz, Turnfalle, Tennsspistz, Werträume, Fotolabor u. s.) Wir betreuen durch gute Unterbringung (Zweibetzumner) und überschaubare Gruppen. Schloß Varenholz, 4925 Kalletal 1b a. d. Weser (MRW), Tel. 0 57 55/4 21

fentliches Gymnesium (Ki. 11) -Vlotho Weser (NRW)

B.-Blindow-Schulen



**ENGLISCH IN ENGLAND** 

ERMÄSSIGUNG

Schreiben Sie an: REGENCY SCHOOL OF ENGLISH Remagate-on-Sea. Kert, England, Tel. 3 43 - 5 12 12, Tx. 9 6 454
KEINE ALTERSGRENZEN - KEIN MINIBRUM AUFENTHALT - DAS GANZE JAHR
GEÖFFNET)
SONDERWEINRACHTS- UND -OSTERKURSE

Fortblickung in Tages- und Abendiumen 

Berhijfen 

Beginn: April/Oktober

Staati. gepr. Techniker - Masch/Ktz/Elektr/Bau - FOS-Reite Ausbil

Staati. gepr. Betriebswirt 

Techn. Betriebswirt (WA)

Bilanzbuchhalter (IHK) 

Betriebsw. Seminat-Grig Unterne

Satrethib nach Rechtwerords. 

BASIC-Programmier- u. Proxistarse, eig. C.

### **Englisch in England**

WESTFALEN-AKADEMIE

Intensiv- und Spracherholungskurse durch englische Lehrenn mit langiähriger Erfahrung an deutschen Schulen. Kleiner Kreis, parsönliche Armosphäre. Unterbringung im eigenen Haus am Meer oder bei Gastlamilien. Schälerferlenkurse, Abiturverbereitung, Cassir-idge-Certificate, Antänger und Fortgeschrittene, Wirtschaftsführungskrätte. Janet Muth-Dunford, Am Mühlenberg 38, 4800 Bielefeld 1, 🕿 05 21 / 10 12 53

SCHULMÜD ABER NOCH OHNE ZIEL UND BERUF?

denn vertræuen Sie unserer langjährigen Erfahrung, und nutzer, Sie die Chance, mit jungen Menschen im Alter von 15-22 in anvegend sinternstionaler Gemeinschaft bei einem BERUFSVORBEREITENDEN STUDIEN-ÜBERGANGSJÄHR neue Zele zu setzen. Unsere Anliegen sind interessenenweiterung und Förderung des Selbstverträusen; sie bringen neue Labensimputige und Studienfreude, Unsere Schüler praktizieren Englisch, Französisch und Deutsch im Insernat. Sie erheingen größernistis die staatt. Diplome (Englisch: Cambridge-Französisch: -Altisnee Franzäsis-; Deutsch: -Goethe-Institut-). Ein vielseitiges alligemeinbildendes Programm (Handel, Konsthandwerk, Kochen "Sevoir-Vivre-, Bantsberstung) und viel Sport in bestem Klima machen den Aufenthalb erfreulich und wegweisend. Verlangen Sie unsere Fielerenzon – besuchen Sie uns.

SOMMERFERIEN-SPRACHKURSE IM JULI (Knaben und Mädchen) Sumy Dale, Internationales Spracheninternat, keine Gaugler (inh./Leit.), Tel. 035 22 17 18 3812 Interlation-Wilderswill, Berner Oberland. (Schweiz), Tel. 0041 / 36 22 17 18

### Kursteant Gutatene Sanneungen

Wertpapier-Antiquarist-Hellwig HISTORISCHE WERTPAPIERE Bebilderte Kataloge gratis erweg 13w · 4630 Sochum Telefon (0234) 797839 -seit 1978-

Elnmalige Gelegenheit großer Posten Bleigläser und geätz-ter Scheiben (zwischen 1880 u. 1925), schöne florale Motive als Fensterschmuck und zum Einbaue (Wintergärten etc.) Samst: 18. 2. 84, von 11–18 Uhr. Ab Mo. na Antiquitäten Mühlenbeck Friedrich-Ebert-Str. 152b

5800 Wuppertal-Eiberfeld Tel. 02 02 / 31 38 44 o. 02 02 / 31 05 73 Möbelpflege \* Antik \* nit Bienenwachs für höch ste Ansprück Müheloses Aufrischen aller Möbel, achlütt

Babéra-Werk, 2357 Bad Bramstedt 2 Jahresiättel Georg Jensen 6 Moccalöffel 1981 1 Jahreslöffel 1978

Zuschriften u. U 4217 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Escylopaedia Britannica Luxusausgabe

Telefon 0 40 / 56 50 10 Privat zu verkaufen seitene Duellpistolen mit Klistch und Sattelpistolen 18 Jhd., Brusthar che, geprägt, 16. Jhd., eine japanis Rüstung und ein grußer Säbel. Tel. Brüssel 9632-2-669-57-33 18-12 Uhr und 14-16 Uhr

Seltene Stadtansichten. Landkarten, Varia iundesrepublik, ปีรไตะโรมโค นานี แร่โคลซ์ ซะค์ แซเล 2 (อีติ Positionen Galerie Hans Rübel

Deconocistiass 1 -5730 Neostadt Weinstraße

Antike Wandteller 5it. Jahrg, der Weihnschts-, McHertags-G. Jahresteller von B. - G., Kgl. Kople Berlin-Dosign, Hummel, KPM, Merßen Rosenthal, Wedgwood etc. (auch An-kauff, Preisliste anfordernt, Margitte Marquardt, Hauptstt. 9 2091 Handorf, Tet. 0.41 33: 75 85

Historische Wertpapiere aus aller Welt – Katalog frei Ankauf/Verkauf/Beratung Erstes Wertpapier-Antiquariat R. Ulkrich, Surkenstr. 55a 4639 Bochum 1, T.: 02 34 / 79 79 12

Karusselipferde berrl geschnitzte Exemplare, kauft 0 23 67 / 83 37. Franz Hecker. Auf Grund fam. Verbindungen zahle ich für Ölge-mälde von Franz Hecker bis DM 7000, für Radierungen bis DM 1000, Auch Farbdrucke von Hecker gesucht.

talgische Rarität, mehrere

Tel. 05 41 / 43 01 22, bitte abends. Antesbild von Privat gesucht. Zuschr. erb. u. V 4240 an WELT-Veri Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Afrik Medizinmannsessel. Ebenholz mit Elfenbeineinlage, DM 15 000, sowie div. Ölgemälde mod. Kunst v. Privat zu verk. Fotomappe m. weit. Angeb. DM 90,- p. N. Zuschr. u. PB 47 708 an WELT-Verlag. Postfach. 2000 Hamburg 36.

Afte China-Tempiche Orient-Teppiche Golshan An der Alster 81, 2000 HH 1, Tel. 24 58 09

kompi. m. Kopf. Krailen u. Schwanz, 2,60 m isng. v. Priv. Preis VE, T. 0 22 38 / 6 39 60 Gemilde, 17-19. Jahrhundert

sowie alte Orientteppiche und Antiquitäten, kauft oder versteigers für Sie: KARBSTEIN U. SCHULZE 4 Düsseldorf, Hob Tel. 62 11 /3 61 32 32 (immer erreichbar)

Barockspiegel, handgeschnitzt Sterlingsilber, Tee- und Kaffee-service, Amethystgame, 23,5 Ka-rat, goldgefaßt, gr. Globus von 1825 auf Rollen, nur an Priv. zu verk. Tel 92 11 / 35 65 95

Erlesche Objekte des 18. Jahrhunderts Fotos auf Anfrage-0-4791/5 7507 EICHEN ANTIQUITATEN VIEBAHN Aus Privatbesitz Hundertwasser "Pall in Cloud", S. Dali "Gala", S. Dali "La Fecundi-dad" (Sterlingsliber). Anfragen über: Tel. 6 22 83 / 5 06 68

EICHENMOBEL

Rosenthal JT 77, 78, WT Porz. 77, 73, 79 – Objekt Dali u. Künstler-Tel 04 41 / 8 22 91 TIFFANY-Lasspor erstklassig gearbeitete Kopier Tel. 0 41 08 / 6 53 44

> Anzeigen in der Rubrik Kunst, Antiquitäten, Sammlungen

> erscheinen zweimal: am Samstag in der WELT, am Sonntag in WELT am SONNTAG. Anzeigenschluß ist mittwochs um 12.00 Uhr Telefonische Anzeigenannahme: Tel.: (02054) 10I-518, Auskunfte und Beratung: Tel.: (040) 347-42 64, -1

> DIE WELT.

WELT SOLVER

doll in lite



Tree Control والأراء فتنطأ ووا

(HR

TELESCOPE SER

³ ≥ **3**~ <u>~</u> MARISCHLER Nederrheinstr. 14 a. 4000 Düsseldorf 1 Telefon 02 11 / 45 19 81

lemälde.

(Man 25 Fel 

Tar Carlo 

14: Branch Ballet

· -- , 

The second second



NOTE:

e never

lat. 2 m

L. B. Eng

W-Schuk

344

THE PERMIT

ULA

·\*\*\*\*\*\*\*

- 19 s 🖓

OF ENGI

್ ಜ್ಯಾಗ್ರಹ್ಮ

\* KG. 30

· Jimes kasa

ere de

eng

s e Amargania

The second secon

. . E ! ....

129

UNGE

Wilder Control of the Control of the

. . . . .

7. 清朝

- 400

### **AUKTIONEN**

28. Febr.: Busany, Stuttgart - Gemäl-1. März: Ketterer, München - Kunstliteratur Slg. Heuser 3. März Klöter, Grafenau - Uhren

Schmuck 5. März: Ziemann, Bremen - Gemälde, Graphik

### AUSSTELLUNGEN

Moskau-Paris-München - Russische Künstlerinnen 1907-1930 - Artcurial, München (Bis 7. April) Reise nach Brasilien – Galerie Behn ke, Dortmund (Bis 2, April)

Acht Konstruktivisten Schleswig-Holstein - Galerie Circulus, Bonn (Bis 11. März) Ein photographisches Experiment – PPS Galerie, Hamburg (Bis 10. März)

Paul Eliasberg - Galerie Jentsch, München (Bis 17. März) Lothar Fischer - Galerie Utermann, Dortmund (Bis Ende März) Ian McKeever - Galerie Tanit, Berlin (Bis 10. März)

Käthe Kollwitz - Galerie Schweinsteiger, München (Bis 31. März) Meuser - Galerie Schmela, Düsseldorf (Bis 10, Mārz) Peter Tuma - Galerie Hostee, Frank-

furt (Bis 17. März) Max Uhlig - Galerie Brusberg, Berlin

### **NEUE KATALOGE**

Zwischen 1880 und 1914 - Graphik und Zeichnungen - C.G.Boerner, Kasernenstr.13, 4 Düsseldorf 12 Meister des Trompe-l'Œil - Galerie Redmann, Fasanenstr. 30, 1 Berlin

Kunst des 20. Jahrhunderts – Galerie R.Jentsch, Possartstr. 12, 8 München

Schwebend - heiter - Galerie Pels-Leusden, Kurfürstendamm 58, 1 Berlin 15 (20 Mark) Programm / Profile - Galerie Peli-

kan/Lemanczyk, Pfarrweg 9, 8130 Starnberg-Wangen (35 Mark) Brus / Nitsch / Rainer - Maeght Lelong Zürich, Predigerplatz 10

# Die bunten Decken der Amish-People Kein Schnäppchen in der Provinz

E ine wichtige Variante der ameri-kanischen Volkskunst wurde wiederentdeckt: die Quilts. Vor allem zeitgenössische Künstler profitieren von dieser dekorativen Handarbeitskunst amerikanischer Frauen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Andy Warhol sammelte bereits in den 60er Jahren Quilts. Und es ist sicher nicht nur Zufall, wenn die Reihung von Kaffeetassen auf dem Quilt "Coffee Cups" aus dem Jahre 1910 an Warhols Stakkato-Bild "Coca-Cola-Flaschen" aus dem Jahre 1962 erinnert. Robert Rauschenberg benutzt als Grundlage seiner Mixed-media-Paintings die ausdrücksfrohen Farb- und Formfelder der alten Quilts. Und möglicherweise basieren auch die Farbfeldvariationen von Max Bill, die Streifenbilder von Kenneth Noland und Josef Albers' "Hommage to the Square" auf diese Vorlagen.

Ins allgemeine Kunstbewußtsein rückte dieses Sammelgebiet jedoch erst mit der großen Quiltausstellung im New Yorker Whitney Museum im Jahre 1971. Inzwischen findet man in allen größeren amerikanischen Museen und Sammlungen ausgewählte Stücke. Angesichts dieses Sammelbooms kletterten natürlich auch die Preise in staatliche Höhen. Die erste deutsche Quilt-Auktion fand 1981 in München bei Ketterer statt. Die Aufrufpreise, die sich zwischen 350 und 1200 DM bewegten, wurden bereits damals erheblich überboten. Auf 5200 DM stieg ein Amish-Patchwork Quilt aus Indiana von 1890, der aus Blökken in leuchtendem Rot, Blau und Grün zusammengesetzt war.

Auch die jüngsten Januar-Auktions-Ergebnisse aus New York zeigen, welcher Attraktivität sich diese Quilts erfreuen. In der \_American Folks Art Collection of Frank und Karen Mile" von Sotheby's lagen die Zuschlagspreise weit über dem Aufruf; sie pendelten zwischen 825 und 2200 Dollar (für einen Crib Quilt aus Pennsylvania von 1870 mit einem durchgehenden Muster aus Herzen und grünen Blättern). Die Ergebnisse der Januar-Auktion von Christies in New York bewegten sich dagegen "nur" zwischen 135 und 385 Dollar. Das lag allerdings an der Qualität. Die Stücke waren fast alle jüngeren Datums, erst um 1920 entstanden.

Durch Andy Warhol stieß auch die Kunsthändlerin Verena Klüser auf dieses bisher abgelegene Sammelgebiet. Sie eröffnete in München vor



Quilt mit dem "Stern von Bethlehem" (Pennsylvanien, 1910), auf 1800 Mark geschätzt und für 2700 Mark zugeschlagen FOTO: KETTERER

eineinhalb Jahren die erste Quilt-Galerie. Im letzten Herbst bestritt sie bereits mit ihrer Sammlung eine großangelegte Ausstellung im Krefelder Museum Haus Esters. "Die Resonanz war überwältigend", erklärt sie stolz. Thre frühesten Stücke stammen von 1840, die jüngsten entstanden um 1940; die Preise liegen zwischen 1000 DM und 14 000 DM. .Ich war fasziniert von diesen ungewöhnlichen Farbzusammenstellungen, von diesem untrüglichen Gespür für Farben und Formen", so schildert Verena Klüser die Anfange ihre Sammellei-

In ihrer Galerie findet man vor allem die kostbaren frühen Amish-und Mennoniten Quilts. Gerade die Amish-People nehmen eine herausragende Stellung in der Quilt-Tradition ein. Mit bewußt reduzierten Mitteln erreichen sie die größte Ausstrahlung ihrer Quilts. In dieser religiösen Sekte, die bis heute bewußt jeden technischen Fortschritt ablehnt, schufen die Frauen die schönsten Muster, wie "Diamond in the Square", "Sunshine and Shadow", "Stars und Nine

Herausragendes Merkmal der Amish-Quilts sind ihre Farben, Im 19. Jahrhundert färbten die Frauen ihre Textilien noch mit Tinkturen aus Beeren, Kräutern und Rinden, Daher sind die Farben nie gleich, verändern sich durch Licht und Wasser, was zu wunderbaren Farbabstufungen führt. Während im 19. Jahrhundert vorwiegend weiche, dunkle Farbtöne wie Braun, Grau, Dunkelgrün und -rot verwendet werden, kommen im 20. Jahrhundert leuchtende Rosa- und Violettone hinzu. "Die so oft prachtigen, ja verblüffenden geometrischen Muster, die heute so gesucht sind, waren für die Amish-Frauen mitunter nur ein einziges 'verzweifeltes Bedürfnis' sich auszuleben, ein Ventil für ihre nervösen Spannungen. Nur so konnten sie sich individuell und kreativ verwirklichen", erklärt Kunsthändlerin Verena Klüser.

Es gab Frauen, die glaubten, daß es Gottesfrevel sei, einen perfekten Quilt zu nähen, und die deshalb absichtlich einen Fehler in die Decke mit einarbeiteten. Auch diese Stücke findet man in ihrer Galerie.

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

QUILTS: Amerikas Volkskunst wird in Deutschland jetzt immer beliebter | Merian hat seinen Preis: Der Markt für Städteansichten und Topographien

E in jahrelanges "Schlachtfest" un-sehr guter Qualität. Zwei Jahre später waren vergleichbare Blätter zunächst und die Vermarktung dekorativer Merian-Ansichten für Untersetzer und Packpapier haben die Nachfrage nach den Bildern von Städten und Landschaften schrumpfen lassen. Zu-dem nahm das Geschäft der reisenden Händler auf Messen und Märkten Sammlern die Chance, mit besseren Kenntnissen ein Schnäppchen zu machen: Die kunstreiche Ansicht von München ist in der Provinz nicht mehr zum halben Preis zu haben.

Ein Gefälle in der Nachfrage und damit in den Preisen findet man unabhängig von der Qualität von West nach Ost. Das Interesse an den Städten und Landschaften von Mittel- und Ostdeutschland ist offenbar geringer geworden. Fehlt hier der Sammlernachwuchs?

Durchweg sind die Preise für qualitätvolle Städte-Graphik dennoch gestiegen. So konnte man beispielsweise in Hamburg 1971 Ansichten von prominenten historischen Plätzen noch für wenige hundert Mark kaufen. Ein Bild vom "Dammthor" um 1700 wurde damals für nur etwa 400 Mark angeboten. Und Blätter des bekannten Lithographen Peter Suhr, zum Beispiel vom Jungfernstieg, fand man für 500 oder 600 Mark in waren vergleichbare Blätter zunächst um ein- bis zweihundert Mark billiger zu haben. Inzwischen aber ist eine kolorierte Lithographie Peter Suhrs vom Jungfernstieg unter 1000 Mark kaum noch auf dem Mark

Innerhalb Deutschlands schwanken die Preise für Stadt- und Landschaftsansichten häufig unabhängig von der Qualität. Das kann mit der Bedeutung von Urlaubsorten zu tun haben, mit der Beliebtheit eines Zweitwohnsitzes oder der Aktivität örtlicher Kunsthändler. "Eutin", sagt der Hamburger Auktionator Goerigk. "ist billiger als Sylt." Koblenz sehe gut aus, sei aber schlecht zu verkau-

Unter den Abbildungen in Merians Topographien sind übrigens eher unbedeutende Ortschaften zuweilen recht prominent präsentiert. Das Geheimnis liegt darin, daß der Stecher für die Aufnahme in die angesehenen Ansichtenwerke Honorar kassierte. eine Art früher Anzeigenwerbung in Sachen Fremdenverkehr, die durchaus lohnend sein und zum Beispiel die vornehmen jungen Herrn auf Kavaliersreise in die Herbergen der Städte locken konnte.

Preisschwankungen notiert der Handel auch im internationalen

kaufte sich bis zur Allende-Zeit gut." Inzwischen floriert das Geschäft mit Bildern aus Persien nicht mehr, die Nachfrage nach Ansichten aus Portugal ist gesunken - der Kunstmarkt als politisches Barometer.

Dennoch gibt es für findige Samm-

ler Nischen, in denen sie eine "Okkasion" finden können. Dazu gehören rund 100 Jahre alte Distriktskarten aus den Vereinigten Staaten, die Städte wie zum Beispiel New Orleans detailliert wiedergeben. Goerigk bietet die in den USA begehrten Stücke für ein paar hundert Mark an. Jenseits des Atlantik werden sie mit bis zu 2000 Dollar gehandelt. Eine alte Karte von 1616 vom Steuerparadies Bermudas soll in Hamburg für 2000 Mark verkauft werden. In Amerika werden vergleichbare Blätter für gleichhohe Dollarbeträge verkauft.

Die Händler haben zur Preissiche rung für ihre topographischen Blätter und Bücher unterdessen ein verläßliches Stammpublikum gefunden. Themen-Sammler tragen langfristig und mühsam historische Details zusammen. Der Trend nach Qualität und Vollständigkeit läßt hoffen, daß die "Händler mit der Schere" dadurch künftig weniger Absatz finden. **GISELA SCHÜTTE** 

### **BÜCHER FÜR SAMMLER**

1888 ist das "Handbuch der Ornamentik" von Franz Sales Meyer zum ersten Mal erschienen. 1927 kam die 12. Auflage heraus, die jetzt Beck in München als Reprint nachdruckte (620 S., 3000 Abb., 58 Mark). Das Buch, typisch für den Historismus. war \_zum Gebrauch für Musterzeichner, Architekten, Schulen und Gewerbetreibende sowie zum Studium im Allgemeinen" gedacht.

Der Band ist dreifach gegliedert. Zuerst erläutert er "Die Grundlagen der Ornamentik", das heißt, er führt systematisch geordnet geometrische Motive, Naturformen und künstliche Formen wie Embleme, Trophäen, Bänder usw. vor. In der zweiten Abteilung "Das Ornament als solches" werden Band- und Flächenornamente, Säulenverzierungen und Abschlußornamente bis hin zu den Schlußsteinen abgebildet.

Der dritte Teil "Angewandte Ornamentik" summiert die praktischen Beispiele von verschiedenen Gefäßen und Möbeln bis zur Heraldik und Zierschrift. Die dreitausend Abbildungen sind Nachzeichnungen des Autors, jeweils mit Erläuterungen versehen. Dabei läßt sich der Zeitgeist nicht verleugnen. Aber die Nützlichkeit des Werkes "zum Studium im Allgemeinen" beeinträchtigt das

Zum zehnten Mal (und damit im 60. bis 70. Tausend) legt der Callwey Verlag in München "Alte bemalte Bauernmöbel" von Josef M. Ritz vor. Wiederum erweitert - diesmal von Gislind M. Ritz, der Tochter des Autors, die selbst mehrere eigene Bände über Bauernmöbel verfaßte - um eine Einleitung, die den neuesten Forschungsstand referiert und einen Anhang zur Technik der Restaurierung und Pflege alter bemalter Möbel. Die Hauptsache bleiben aber die 375 (teils farbigen) Abbildungen, die schöne

Stücke aus allen Teilen Deutschlands. Österreichs und der Schweiz vom Bett bis zum Bienenkasten vorführen. Und noch etwas ist bemerkenswert: Mit 38 Mark kostet die Jubiläumsausgabe nur die Hälfte der bisherigen Auflagen.

Der Jugendstil ist nicht mehr der Renner der Auktionen - es sei denn, es handelt sich um Spitzenstücke wie die Arbeiten von Tiffany. Diesem einflußreichen amerikanischen Künstler stellt die zweibändige Taschenbuchausgabe "Louis Comfort Tiffany" von Hugh F. McKean (Knaur Verlag, München, 512 S., 301 Abb., 36 Mark) vor. Das Buch ist Biographie und Werkbeschreibung zugleich. Es vermittelt nicht zuletzt durch die (oft farbigen) Abbildungen einen guten Eindruck von den Dingen, die das Markenzeichen "Tiffany" tragen.

P. Jo.

### **CHRISTIES** in der Auktionssaison 1983 weltweit für über 20 Millionen DM Altmeister- und Moderne Grafik Begutachtung und Schätzung von

Altmeister- und Moderner Grafik durch unseren Experten James Roundell in Deutschland vom 20. bis 24. Februar 1984 im Hinblick auf die kommenden Grafikauktionen.

Voranmeldung erbeten:

CHRISTIE'S Reitmorstraße 30 8000 München 22 Tel: 089/229539

zauberhafte ostasatische Emailiumst in höchster Vollendung für Sammer 2 Zt. können wir anbeten übeschr. Anzahl 1 Paar MANDARM. – PFERDE und künstlenscher Harmonie und kinstlenscher Harmonie

InterPive Ltd. Landon, Abtig. Pride of Asia Tel. Zürich 00 41-1-202 67 55

Deutsche Kontakt-Adr. Tel. 02162 - 41166

600 Gemälde

Grafiken · Zeichnungen · Aquarelle

Das Angebot von A-Z:

**Auktion** am 25. Februar 84, 10.00 Uhr

CHRISTIE'S Alt Pempelfort 11a 4000 Disseldorf Tel.: 02 11/35 05 77

CHRISTIE'S Wentzelstraße 2i 2000 Hamburg 60 Tel.: 040/2790866

Tibetanische Teppiche
Spezial-Versand für traditionelle
Tibet-Teppiche: Zu Hause in aller
Rinhe suswählen. Hochwertige Rinzelknippungen zu interessanten
Preisen. Furdern Sie unverbindlich
kosteniosen Prospekt an.
Regins Wanesara
Smetanastr. 15c
8 We 60. Tel. 6 8 / 55 8 65

8 MG. 60, Tel. 0 89 / 82 80 85 Tag und Nacht

ARCHÂOLOGIE

7900 Freiburg, Tel. (07 61) 2 54 76 



hadest. Schriebs. Trake, Salvasir, Fastanis.

Lomies XVII.

kill, Presispacia, Restacturat, grindt. Sessel ...

Empire

8, 8, 2 pl. Samat, sizules. Sein, Karanote ...

Blacebermoeler wor 18:30

Schaelsteilds hild, 4 Stice, Kirach 2 × 8 Stidle.

Stood. Nille s. Australetische, Stice, Binks, Salvatire. Virlans. Schiebl. Gebruit a., Karanotes, Spingel. Paravens, pr., pindr Tigele ...

Ellenthebstampgubergstung

RITTER ANTIK

Lincitumbi - Auftir Miller - Backtampti
Fabrusco 28 Frankfart 1 Fel. 08 11 – 28 39 76
Es-Sa 18-15 Be-Fr 15-18 1st. Avis., where



AHLEN 18. 2. – 5. 4. 1984 Heinrich Siepmann, Hans Stein Gemälde – Skulpturen FRITZ-WINTEN-MAUS Heiga Geusling, Solberg 72 4730 Ahlen/West, Tel. 0 28 82 /6 15 82 Di, Mt. u. Sa. 15-19 Uhr So. 15-18 o. n. Verenbarung

ESSEN

19. 2. - 18, 3. 1984 bligi. außer Mo. 15–18 Uhr

lung vom 18. 2. – 18. 3. 1964 Robert Hammerstiel - Österreich Holzschnitte - Ölbilder

Aus 18karātigem Gold Tuwelen Kopien

Exclusiv-Ausstellung Wohnen mit edlem Holz und exquisiten Möbeln

SILBER ALIS inter-tables

TOWN MEXICO (ambite

TOWN MEXICO (ambite

TOWN Ampelot saferders

\*\*STATES | Ampelot saferders

\*\*STATES | \*\*Vergleichen\*\* Maritime Antiquitäten: Bilder u. Bücher, Modelle und Dokumente von anspruchsvol-lem Sammler gesucht.

Angebote unter 2 4204 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Über 900 achte

CHINA-U. TIBETER

-Tepliche, handgetnüpft, Allee was fernöstiche Knüpftarret henvortringt, zeigen wir ihnen in ungewöhnlich großer Vieltalt und Auswahl. Ständig über 900 Teppiche, Brücken
und Wandbild-Teppiche aller Größen am Lager – auch Übermaße. Sonderarfertigungen
möglich, Seldestespiche u. Britisten answie
alle Stücke und erlessene Kostherteiben. –
Fondern Sie unverbindlich Farbprospekt und
Lagerliste. Bei Angabe näherer Wünsche
(Farbe/Größe) Zusendung von Originatiotes.
Kain Vertreterbauch.
Reinhand KG, Teppichimport, Postfach
5 91 03, 8960 Osterburten/Nordbeden
Tel,-Sa.-Nr. (0 62 91) 30 48, Tag und Nacht

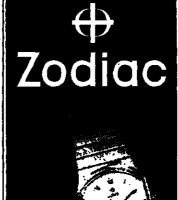



Bei Hurem Detaillisten erhältlich: Generalvertretung: Firma H. Schuler tnerstr. 38 – Postfach 15 05 7530 Ptorzheim Tel. 0 72 31 / 3 61 86

### Sotheby's= **Buchauktionen seit 1744** Bücher – Atlanten

dekorative Graphik

Unsere Experten begutachter und schätzen unverbindlich

Bibliotheken, Sammlungen und Einzelstücke

am Montag, 20. Februar in Köln am Dienstag, 21. Februar in Hamburg am Mittwoch, 22. Februar in Hamburg am Donnerstag, 23. Februar in Frankfurt am Freitag, 24. Februar in München am Dienstag, 28. Februar in Wien

Tel. Voranmeldung erbeten über unsere Büros:

MÜNCHEN FRANKFURT KÖLN Odeensplata 16 Steinlestrafie 7 Kreishaus-Galerie Alsterkamp 42 2000 Minchen 22 2000 Frankfurt 70 St.-Apera-Strafie 2000 Hamburg 13 Tel. 0 89 / 22 23 75 Tel. 06 11 / 62 20 27 5000 Köhn 1 Tel. 02 21 / 24 53 30

IN ÖSTERREICH/WIEN Palais Breuner Singerstraße 16 1010 Wen Tel. 02 22 / 52 47 72

Jun Nachlaß-Sammlung Aller alldeutschen Staaten, in jahrzehntelanger Sammeltätigkeit m. viel Liebe u. Mühe zusammengetragenes, hervorragendes Objekt. Viele Besonderheiten u. Spezialitäken, die nicht gerechnet sind. Katalog nach Michel über 450 TM. Preis nur 145 000.- DM. Einzelheiten, Besichtigung usw. nach Abeprache.

KLAUS FISCHER Briefmarken-Fachhandet Colonnaden 13 (1. Etage), 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 34 51 53 oder 34 24 43 1949 — 35 Jahre im Dienst der

Philatelie - 1984 Einlieferungen für unsere große Internationale 19. Briefmarken-Versteigeruna können noch bis Ende Februar angenommen werden! 3 3 Sehr günstige Bedingungen – prompte Abrechnung – restlose Verwertung auch größter Objekte – ertl. Abholung ohne Kosten für Siel

Dr. H. Wittmann, 8000 München 86 Menzelstr. 3, Briefmarken-Versteigerungen GmbH & Co., Postfach 86 08 44 Tel. (0 89) 98 22 28 und 98 26 28 Mitglied Verb. dt. Bfm.-Verst., Bd. dt. Phil. usw.



Horst Jamsson. Verkauf aus e. Pri-vatsammhing. Mappe m. Originalgra-phiken, u. a. seitene Probedrucke. VE DM 27 000,-. Angeb. erb. n. T 4216 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64 4300 Essen.

Objécts de Vitrines nehmen wir ihre Einlieferungen entgegen

**Täbris** 

(3,4x4,8 m), besond. Dekor, 40% unter offizieller IHK-Schätzung.

Tel. 9 23 82 / 8 15 62

Für unsere kommende

Auktion

Dosen

**Exidusive Kollektion** 

irischer KAMINBESTECKE
und Zubehör, Messing und schmiedeelsern, ab 180,- DM, Prospekt und
Preisliste anfordern: W. Crosse, P. O. Box, Athboy, Co. Meath, Irland

Almanach, Alt, Antes, Baltard, Balzer, Bergheer, Barlach, Beckmann, Boege, Braque, Brasilier, Bryant, Buffet, Bumitz, Calder, Callot, Cesio, Cezanne, Chagali, Cleff, Constantin, Conz, Corinth, Dali, da Tivoli, Daumier, David, Delamols, DE Meyer, De la Fosse, Dill, Düx, Dürer, Durly, Ernst, Eymer, Eysen, Fellxmüller, Flemming, Foley, Friedländer, Fuchs, Gaui, Ghilliard, Glads, Glette, Greiner, Grobe, Grosz, Guay, Guolin, Hambüchen, Glads, Glette, Greiner, Grobe, Grosz, Guay, Guolin, Hambüchen, Hans, Heckel, Hemsley, Henriette, Helmholz, Hendschell, Herrmann, Janssen, Japanische Farbholzschnitte, Junghanns, Kandinsky, Karssen, Kaulbach, Kohen, Koltwitz, Konning, Kruck, Lallemistre, Laurencien, Laurec, Leernan, Lefebre, Leger, Leikert, Lentz, Llebermann, Loncin, Maas, Masson, Matisse, Mc Intyre, Lentz, Llebermann, Loncin, Maas, Masson, Matisse, Mc Intyre, Millet, Mignon, Miro, Moog, Morani, Morgenstern-Munthe, Mucha, Millet, Mignon, Miro, Moog, Morani, Morgenstern-Munthe, Mucha, Millet, Neale, Oeser, Oppenheimer, Pankok, Pachstein, Pelliccioli, Petersen, Petit, Picasso, Pippel, Piquet, Prochasta, Preiss, Priechenfried, Ramandrasor, Rasenberger, Rembrandt, Renoir, Priechenfried, Ramandrasor, Rasenberger, Rembrandt, Renoir, Priechentried, Ramandrasor, Rasenberger, Rembrandt, Renoir, Schmidt-Kirsten, Schmidt-Rottiuff, Schnabel, Schreyer, Schmitgens, Schmidt-Kirsten, Schmidt-Rottiuff, Schnabel, Schreyer, Sievogt, Strieffler, Taples, Thienpont, Thoma, Übac, Van Everdingen, van der Kool, Verhoesen, Verboeckhoven, Viamilnck, Vordecker, Winkler, Zille. rijidi<sup>ali</sup> ringel . Vorbesichtigung: Mo - Fr 9.00 - 18.30 Uhr, Sa 9.00 - 14.00 Uhr. Gutzebela für i Asktionskatalog

HENRY'S AUKTIONSHAUS Kugelfangstr. 46 Einileferungen ständig erwönscht! 6707 Schifferstadt Tel. 06235/5005-06



Gemäldeankauf Galerie an der Stastroper Große-Theater-Str. 32, 2 FRI 36 Tel. 0 40 / 24 25 16

Fachgeschäft für Glashitter Taschenuteren
Ankauf Verkauf Reparaturen
Utemachemaister BUSE 6500 MARKZ
Heidelbergarlagenes 8 7-10.06131/234015
Gahlluseruparaturen - Emailhitäter - Unruhweiten

Ausgrabungsstliche aus ver-schiedensten Epochen der Anti-ke mit Echtheitsgarantie, Katalog-Schutzgebühr DM 10.– Galetie Günther-Pukze, Stadistz. 28,

Originalmötiel
al federen Zeillez Legi Uszecheck.
And ansterie Resealcance
Resealcance
Tesus un 1800, Train, Arest, Atantéss....

HAMM-RHYNERN MENSING-GEMALDE, INTERN. GALERIE Ostendorf 2-8, Tel. 0 23 85 / 50 18 BAB-Ausfahrt Hacen/Worf nebem Restatiste

KEVELAER

GALERIE MAEGHT LELONG

Nutzen auch Sie die Möglichkeit einer werbewirksamen Anzeige im

GALERIEN-SPIEGEL

Übersichtlich, informativ

Zürich, Predigerpletz 10/12 Tel. 01/2 51 11 20

Brus, Nitsch, Rainer - Handzeichnungen -

DI.-Fr. 9:30-12:30, 14:30-18:30 Sa. 8:30-16:00 Uhr

Sonderausstefang: Romantische L Generausstefang: Romantische L Generaussterol aus zwei Jehrh. v. A-Z wie Achanbach - 20gel. Mg.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr, So. Besichtigung 14-17 Uhr

BLICKPUNKTE IR – Ausstellung site Gereibide und Aspuralise von Heckel, Heckendorf, Kerkovku Kleirachmich, Kokaschia, Mitnarr, C. Modresch Nolte, Overbeck, Pochelein, Rohles, Schmick-Rottluff, Kohdog n. 30 iarb. Abb. DM 10,—(gogen Voreusz.). Gallerie Mehet, Rüttenschnider Str. 75 4500 (Seen 1, Tul. 02 01 / 78 20 71 Teles: 8 57 303 **GALERIE KOCKEN** Ständige Ausstellung namhafter Künstle Sönderausstallung: neue Ölgemälde von Fons Verstraeten Öffnungszeiten: tägl. bis 18 Uhr, So. 14-18 Uhr Kevelser, Hauptstr. 23, Tel. 0 28 32 / 7 81 30 ZURICH

GOCH/NIEDERRHEIN Oscar Rabino, Valentina Kropivnitskaya, Alexander Rabine, MoskawParis Voßtor-Galerie, Voßtor. 28 4186 Gock, Tel. 0: 28 23/8 80 85

GRONAU-EPE

Holzschritte - Ulbider QALERIE GEORG VAN ALBISTCK Merscher, 21, 4/52 Gronau-Epa Tal. 0.25 65/10 63 Mo.-Sa. 9.00-18.00, So. 15.00-18.00 Uhr außer dem 1. Wochenende im Mätz (J. + 4, 3 84)

unglaublich repräsentativ mit dem synth. Schmuckstein symant, der aussieht wie Jupenreine Brillanten, wie diese geschäffen ist, aber mur einen Bruchteil davon kostet. z. B. Einkaräter in 750-Weißgold-Fassung ab DM 686,... mit Trage-Garantie! Auch mit synth. Rubin, synth. Saphir und smaragdgrünen Dubietten werarbeitet. Von Tausenden getragen, von Millionen unerkannt, – 170-Seiten-Farbkatalog mit rd. 4500 Wahlmöglichkeiten unverbindlich –auch telefonisch. Tag und Nacht (0 62 01) 5 41 41. Schäfer-Schmuck, Postfach 1 72 07 6940 Weinbeitg

Französische Landhausküchen Individuelle Planung und perfekter Einbau . Mo<del>utfortk</del>üchen Hirschweg 11, 7994 Langen Tel. 0 75 43 / 27 77

und erfolgreich. Tel. (0 40) 3 47 42 64 ENGLISCHE
Shil- und Ledermöbel
\* handfinished \* mreneesel, ocherectriste, chreibitische, etreibitische, etreibitische etreibitische TEMO w. Brasser Str. 70, 4000 Diseas Telefon 02 11 / 39 47 22 Forders Sie Ferbisalskop and

zu verkuische Shillethek zu verkuusen. Einm. Gelegenheit, Ra-ritäten aus e. Privatsamming aus d. 16.–18. Jahrhundert. DM 7850,... Angeb. erb. u. V 4218 au WELT-Vering, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Englische Gartentradition

Gayten- und Parkenbel aus massivem Texhbotz. Gasysping un Freen aufstelbus. Verschieden Bankgotten - daru Sessel und Tische. Neuen Gesanthalulog belte anfordom. Garpa - Kiethreiest 28, 2050 Eachetung, Tel. 041 52/30 🕾

# Bønnifaz

Freundlich zeigt sich unterm Strich: Unsre Zeiten bessem sich. Statt daß alle Dinge kneifen, kann der Mensch auch wieder pfeifen.

Zwar wir haben unbequem ringsum stets auch ein Problem, aber vordem ließ man's schleifen statt es kundig anzugreifen.

Zwar wirkt Bonn auch manchmal täglich statt erfreulich eher kläglich: Was gesagt wird, ist unsäglich, was sich zuträgt, unerträglich.

Doch spricht Bonni mit dem reifen Blick fürs Ganze, läßt ihn schweifen: Lebe hoffend! Was dich stört, hast du einfach nicht gehört.

**JONAS** 



"Sehr bedenklich: Vor lauter Glücksgefühl und Phantasie kein Konfliktbewußtsein!"
ZEGINUNG: KLAUS BÖHLE

**E**ine Wende gibt es bei den Video-Spielen. Die Theillosen Veranstaltungen gegen einfliegende Ufos und E. T.s gehen zurück. Der Zerstörungswut wird nicht mehr Nachschub geleistet. Und dennoch spiegeln die neuen Spiele nicht die berüchtigte heile Welt vor. Ein paar Beispiele. NILPFERD-SPIEL

Dorin wehrt sich ein wahnsinniges Nilpferd gegen insgesamt 100 000 Ameisen, von denen, in Sekundenabständen, immer neue Massen auf den Bildschirm springen. Natürlich versuchen die gefährlichen Insekten, dem Nilpferd in Ohren und Nasenlöcher zu klettern. Der Video-Spieler hat es jedoch in der Hand, durch rechtzeitiges Zukneifen der jeweils bedrohten Offnungen die Eindringlinge zu "zerquetschen" – weg sind sie, ein atemberaubendes Spiel für schnelle Schalter.

OMA-SPIEL Hier strickt eine mopsvergnügte Großmutter für die ganze Familie einen Nonstop-Pulli, der den ganzen Bildschirm zu bedecken droht. Doch die Familienmitglieder (Sohn, Schwiegertochter, drei Enkel) beißen sich von dem ständigen Fluß von Omas Strickware immer wieder einen Pulli ab, ziehen ihn über und verschleißen ihn bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten (Ehestreit, Prügeleien) ein Symbolspiel mitten aus unserem Alitag. Prädikat: Lehrreich!

DEBATTEN-SPIEL Gruppendiskussion. Es kommt dabei darauf an, 1. die

### Video-Wende

anschwellenden Sprechblasen der Meinungsgegner (karierte Männchen mit gesäßartigen Gesichtem) anzustechen, so daß sie zerplatzen 2. die elgenen Sprechblasen gegen die Angriffe der anderen Seite zu "härten" (3 x Knopfdruck) 3. erfolgreich mundtot gemachte Meinungsgegner mit Unflat zuzuschütten. Auf Knopfdruck stehen a) Kuhfladen, b) Misthaufen und – als endgültige Versenkung, in die erledigte Meinungsgegner verschwinden – c) die Jauchegrube zur Verfügung. En Spiel, das Freude und Befriedigung verschafft: Man schläft einfach besser danach, falls man ge-

wonnen hat.

**ULI FUCHS** 







uch an die Frage, ob er Ingelein heiraten soll, geht Heinzi B. kritisch heran. Er

"In unserer partnerschaftlichen Zeit ist die Ehe ein Witz. Der moderne, kritische Mensch hat sie überwunden. Und da habe ich eine Frage an dich, Ingelein: Bist du ein kritischer, ein moderner

Ingelein sitzt in der Klemme. Ohne es zu wollen, ist sie zu Heinzi B. in Liebe erglüht. Nun kommt schon das dritte Kind. Ingelein würde Heinzi B. tatsächlich gern heiraten. Unkritisch sieht sie in der Ehe ein warmes Kindernest. Aber Heinzi zuliebe sagt sie kri-

Ach, das tut doch nicht nötig, daß wir heiraten."

Na, also! Seit je ist Heinzi B. von gesellschaftspolitischen Aufgaben schwer beansprucht. Er kann sich nicht auch noch privat enga-

Tagelang demonstriert Heinzi

B. mit seinem Vetter Maxbart und anderen kritischen Menschen gegen zwei Hundehalter, deren Tiere die Kunst erlernt haben, Maulsam, zumal die beiden Hundehalter von einigen Gartenbesitzern auch noch Geld dafür bekommen: Profit! Das macht vor allem Maxbart wild, dessen Spitzpudeldak-kel keinem Maulwurf etwas zuleide tun könnte.

Zuerst unternimmt der Gemeinderat trotzdem nichts. Aber seit eine Illustrierte über den "Maulwurf-Skandal von Billenbüttel" eine große Story mit Fotos der "auf Maulwurf abgerichteten Hunde" und mehreren niedlichen erlegten Maulwürfen gebracht hat, faßt der Gemeinderat den Beschluß: Hunde sind anzuleinen, auch im eigenen Garten. Das hat Heinzi B. natürlich nicht gewollt, Maxbart schon gar nicht. Er muß jetzt immer an der Leine seines ungebärdigen Spitzpudeldackels laufen. Das ist lästig und entwürdigend. Heinzi B. äußert sich kritisch dazu: "Das ist Tierquälerei!

Dagegen machen wir was!"

**Eugen M. Ladiges** 

**immer** kritisch

Eine andere Bürgeraktion starten Heinzi B., Maxbart und andere kehrsverbindungen. Billenbüttel liegt abseits von Auto- und Bundesbahn. Umwege muß fahren, wer die weite Welt erreichen will.

Mit Sprechchören wie "Wer in Billenbüttel wohnt, lebt hinterm Mond!" erschüttern die Bürgeraktivisten den Nerv des Gemeinderats. Doch der schaltet auf stur. Bis Maxbarts publizistische

Freunde einen ätzend-ironischen Bericht über das "idyllische Einöddorf Billenbüttel" veröffentli-

Da baut der Gemeinderat für einen Zubringerdienst mit Propellermaschinen nach Frankfurt (Anschlußflüge nach Honolulu, Spitzbergen, Nowosibirsk, Guadalajara) eine Startbahn Ost. Traktoren planieren schon das dazu nötige Feld- und Waldstück. Es grenzt unmittelbar an Heinzi B.s Garten und Frühstücksterrasse. Heinzi B. geht sofort dagegen auf die Straße. Maxbart und die anderen schließen sich aufgestört an: Die Natur wird sinnlos vernichtet. Der Untergang aller dämmert auf

Aber über die neue Fluglinie kommen aus Guadalajara und Ho-nolulu für den Mülltransport willkommene Arbeitskräfte nach Billenbüttel. Allerdings radebrechen sie und riechen fremd. Auf einmal Geschrei: Maxbarts Tochter Spatzi ist genotzüchtigt worden. Er hat nichts gesagt, sie hat nichts gero-chen, aber ein Verdacht liegt nah. Heinzi B. demonstriert mit den anderen gegen jede Gewaltanwendung vor allem durch Auslän-

Diesmal handelt der Gemeinde rat sofort Ein Lügendetektor wird angeschafft, und jeder soll dann mal die Wahrheit sagen. Da bricht natürlich ein Sturm los. So viele kritische Menschen hat Billenbüttel noch nie auf einem Haufen gesehen. Nicht daß auch nur einer auch nur irgendwas zu verbergen hätte, aber es geht um die Menschenwürde. Die von Spatzi Maxbert ist schon hin.



Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz



Ich bin zu alt, um nur zu spielen / Zu jung, um ohne Wunsch zu sein



en: Cork (2), Camevall, de Boer





behauptet, Ärzte seien auch nur Menschen. Doch die Kari-katuristen sind da vällig anderer Meinung. Sie lieben es, an dem Gewerbe, über des-sen Fehler – wie böse Menschen behaupten - sehr schnell Gras wächst, mit spitzem Stift herumzukritteln. Und dann gibt es sogar Leu-te, die solche Bosheiten bündein und zwischen zwei Buchdeckeln unter die Leute bringen, wie es jetzt Christine de Weck für den Benteli-Verlag mit dem Band "Leben Sie wohl! Karikaturen und Texte zum Thema Medizin" (88 S., 24,80 Mark) getan hat. Da lernt man dann nicht nur die praktischen Begabungen der Hilfskräfte in dieser Berufsgruppe kennen, sondern ge-winnt auch einen Eindruck von den Zukunftsängsten, die die stolzen 1,1-Abiturien-ten nach Studienende manchmal packen.





# AUTO WELT

### Camaro für Europa

DW. Antwerpen Für das Modelljahr 1984 bietet die "North American Vehicles Overseas" - Gruppe von GM eine Auswahl von 17 Wagen der drei Marken Chevrolet, Buick und Cadillac in Europa an. Chancen auf dem engen kontinentalen Markt hat Chevrolet neuer Camaro. Das erfolgreichste US-Coupé bekam die Zusatzbezeichnung Z 28, das angehängte E steht für Europa. Wird der Camaro für amerikanische Geschwindigkeitsbereiche mit Sechszylindermotor ausgerüstet, gibt's für den Euro-

o-Wend

en der Menen in de Geschen des Segnermiste in die Geschen in die G

'SE

er Begedz

7.0. J. 🗷

L. L. LLIN

wird das Fahrwerk, die Bremsen und das Kühlsystem verbessert. Damit sind Fahrwerte möglich, die der Optik entsprechen. 187 km/h Spitze und 9 sec. beim Spurt bei Tempo 100. Bei schneller Fahrweise bringt der US-Sportwagen immer noch nicht die Fahrsicherheit wie vergleichbare europäische Modelle.

Durch den hohen Dollarkurs ist der Camaro ein teurer Spaß: rund 50 000 DM mit Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern, elektrischer Sitzverstellung und Alufelgen.



### Vierventiler mit Turbo

Zwei werbewirksame, auf den ersten Blick aber widersprüchliche Charaktereigenschaften prägen seit langem das SAAB-Image in Deutschland. Einerseits wird mit der Nennung des Firmennamens sofort die betonte Sicherheitsausrichtung (wie Volvo Sicherheit aus Schwedenstahl) verbunden, zum anderen hebt vor dem geistigen Auge Stig Blomqvist mit dem wuchtigen Fahrzeug zu mächtigen Sprüngen über vereiste Kuppen ab. Wilde Jagden mit dem schnellen Wagen durch schwedische Wälder, hin zu Rallye-Erfolgen.

Diese sportlichen Eigenschaften werden bei den neuen Modellen unterstrichen, die auf dem Automobilsalon in Brüssel – der ersten PKW-Ausstellung dieses Jahres in Europa präsentiert wurden. Dabei wagten sich die Schweden mit ihrer Triebwerksentwicklung so weit vor, wie man es eigentlich nur von typischen Sport-Vertretern der Branche erwartet hätte. Die Kombination 16 Ventile plus Turbo mit Ladeluftkühlung (Intercooler) ist eine Premiere auf dem Markt. Das somit erreichte Leistungsvermögen ist bei 175 PS längst nicht ausgereizt. Die Triebwerkstechnik verleiht dem SAAB aber einen ausgesprochen bulligen Charakter. Die hohe Durchzugskraft im unteren und mittleren Drehzahlbereich wird durch die Werte – 0 auf 100 in 8,7 und 210 km/h Spitzengeschwindigkeit deutlich. Zukünftig wird der Parademotor parallel zum bewährten Achtventiler gebaut. Auch optisch hebt sich das sportliche Spitzenmodell von den übrigen 900er Typen ab. Vor allem die neue Seitenverkleidung bringt spürber bessere CW-Werte.

Als Basis für den Turbo 16 Aero dient das 3tūrige Kombi-Coupé. Der größere Frontspoiler und Korrekturen in der gesamten Linienführung verleihen dem Fahrzeug ein deutlich anderes Gesicht. Das Fahrwerk wur-de der gestiegenen Motorleistung angepaßt. Zusätzliche Querstabilisatoren an Vorder- und Hinterachse sorgen für höhere Kurvensicherheit. Besondere Wintertauglichkeit erreicht der Schwede dank der riesigen 15 Zollräder, die beim glatten Untergrund nicht so leicht durchdreben. Trotz der sportlichen Auslegung trübt keine lästige Geräuschkulisse die Fahrfreude.

Zurückhaltend - das allerdings

sind bisher nur Werksangaben - soll der schnelle Aero an der Zapfsäule sein. Nach Unternehmensangaben wird die aerodynamische Formsteige rung eine Benzineinsparung um 13 Prozent gegenüber den bisherigen Turbomodellen erreichen. Mit knapp zehn Litern Durchschnittsverbrauch würde das Fahrzeug im Kreis der 200 km/h-Renner am besten abschneiden.

Angenehme Einsparungen im Au-toalltag lassen sich die Schweden bei der Neuanschaffung erst einmal bezahlen. Die Vierventiler-Baureihe beginnt in der Preisliste bei 42 200 Mark, der Aero kostet gleich 1200 Mark mehr. Allerdings verzichtet SAAB so gut wie ganz auf Extras. Schiebedach, elektrische Fensterheber. Autenne sind ebenso serienmäßig wie die Zentralverriegelung und ein Geschwindigkeitsautomat.



SAAB stellt zeue Varianten der 900er Reihe vor

### Porsche trennt sich in USA von VW

die bekannten Händlerzeichen "Porsche/Audi" verschwinden, sicherlich durch einen größeren Schriftzug "Audi" ersetzt werden, denn Porsche hat den seit 1969 mit der Volkswagenorganisation bestehenden Vertriebs- und Servicevertrag gekündigt. Wie Porsche sich in den USA nach dem 31. August, wenn der Vertrag abgelaufen ist, etablieren will, ist bisher nicht bekannt geworden.

Die Porsche-Direktion ist seit langem mit der Handhabung ihrer Interessen durch VW-USA unzufrieden.

W.W. Kennedy Space Center Vor allem dann der Umzug der VW- versuchte, Porsche "bei der Stange" Ab September werden in den USA Generaldirektion von Englewood zu halten. Cliffs bei New York nach Detroit ist bei Porsche kritisiert worden: Detroit hat für Porsche als Sportwagenhersteller den \_Anstrich" technologischer Rückständigkeit und der Produktion von Massenware. Erste Hinweise auf eine geplante Trennung waren vor etwa einem halben Jahr bekannt geworden, doch dementierten damals sowohl Porsche als auch Volkswagen, obwohl entsprechende Gespräche zwischen den beiden Fir-

men im Gange waren und VW alles

Der künftige Wegfall der Porsche-Gewinne (1983 in Höhe von 38 Millionen Dollar) dürfte die VW-Bilanz beträchtlich in Mitleidenschaft ziehen.

Bei den 320 "Porsche/Audi"-Händlern ist die Trennung unterschiedlich kommentiert worden. "Mir soll es recht sein", sagte ein Händler in Florida, "denn ich habe ohnehin nur wenige Porsche verkauft". Ein Händler in New Jersey aber sagt: "Das trifft mich empfind-

### Maserati: Ein Auto nicht nur für Männer

PETER SCHMALZ, München

Für weibliche Kunden wird die erste Begegnung mit dem starken, maskulinen Maserati leicht zur Enttäuschung. Im 49 900 Mark-Wagen wurde der Make-up-Spiegel versteckt. Er sitzt nicht in der Sonnenblende, sondern im Dach, Heruntergeklappt leuchtet sogar dezentes Schminklicht auf. Das versöhnt.

Technik und Kraft sind überreichlich vorhanden: 189 Pferdestärken, die aus der 2,5-Liter-Maschine dröhnen und den silbergrauen Wagen zum Rekord-Flitzer machen, In 6,8 Sekunden hetzt der Maserati Biturbo aus dem Stand auf 100 und zeigt selbst dem Porsche 944 (7,9 sec) und dem BMW 628 CSi (9 sec) den Auspuff. Sanft greifen die beiden Turbolader unter der langgestreckten Schnauze ein. Die Passagiere werden in die Sitze gedrückt.

Natürlich, da war ja der nette Herr von Auto-König in München, dem deutschen Maserati-Alleinimporteur, der mir den Schlüssel lächelnd überreichte und meinte: "Der Wagen ist giftig." Diesen freundlichen Hinweis möge sich jeder merken, der mit diesem Geschoß nicht unfreiwillig zum Pilot werden und zum letzten Flug ansetzen möchte. Denn eingelullt von einem huxuriösen Interieur, verwöhnt von einem sanften Getriebe, dessen filmf Gänge mit zwei Fingern am kleinen Knüppel zu schalten sind, dreht der Tacho mühelos hinaus bis 220. Auf trockener Autobahn liegt der Wagen bei diesem Tempo ruhig wie ein Brett (einzig die zunehmenden Wind-

geräusche stören), die Bremsen greifen spurgenau und bringen den Silberpfeil, falls plötzlich notwendig, ohne Fahrerschweiß rechtzeitig herunter auf Döschevo-Trott. Doch wehe, die Fahrbahn wird feucht und glatt. Den Gasfuß dann ein wenig zu tief geneigt und schon schwänzelt der Wagen der Fliehkraft nach. Auf deutschem Winterweiß lernt der Biturbofahrer schnell, was "giftig" heißt.

Nun hatten die Maserati-Konstrukteure den Markt nördlich der Alpen ohnehin nicht im Auge gehabt, als sie den Biturbo aus ihrer Nobelkutsche Quattroporte", dem Mini-Rolls-Royce aus Modena, und den rassigen Rennschlitten kreuzten. Der Wagen war - mit 2-Liter-Motor - auf dem Stiefel sofort ein Hit, nur nach Deutschland kam er über ein Jahr nicht. Nun endlich ist die für diesen Markt eigens entwickelte 2,5-Liter-Maschine fertig, die ersten Exemplare rollen bei uns.

Technische Daten:

Motor: Wassergekühlter Sechszylinder-V-Motor mit zwei Abgasturboladern, vierfach gelagerte Kurbelwelle, drei Ventile pro Zylinder. Lei-stung: 139 kW (189 PS) bei 5500 Um-

Fahrwerk und Karosserie: Hinterradantrieb, zweitürig, fünfsitzig (bequeme Rücksitze, ausreichende Kopffreiheit), Geschwindigkeit: 220 km/h Spitze, von 0 auf 100 6.8 sec. auf 180 24.2 sec. Verbrauch; im Schnitt 16 Liter Super. Preis: 49 900 DM incl. Mehrwertsteuer.



### Das Testat

### Citroen BX 19 TRD

Citroen auf dem deutschen Markt diese Palette mit den beiden Diesel-Varianten BX 19 RD und 19 TRD ab. Die Versionen sind technisch identisch, unterscheiden sich aber in der Ausstattung. Gemeinsam haben sie die Vorzüge der modernen Modellreihe: originelle Karosserieform, hydropneumatische Federung, Fünfgang-Getriebe. Der BX 19 RD kostet 19 350 Mark. Der TRD, dieses Fahrzeug war im WELT-Test, ist für 20 790 Mark zu haben, plus 790 Mark für die empfehlenswerte Servolenkung.

Der 4türige Entwurf hebt sich deutlich von allen Mitbewerbern ab und verrät ein intelligentes Konzept. Die 4,23 Meter lange Limousine wirkt kompakt und bietet viel Platz im Innenraum. Der Gepäckraum faßt rund 400 Liter (gleiche Größe wie VW Passat, weniger als der Sierra).

Der Fahrer findet durch höhenverstellbaren Sitz eine sehr gute Position. Viel Platz auch im Fond. Die kritikwürdigen Armaturen sind im Kapitel "Bedienung"

berücksichtigt.

Der 1.9 Liter Vierzylinder-Diesel leistet 65 PS bei 4600 Touren, noch besser und temperamentvoller als es die Meßwerte aussagen. – 159 km/h Spitze, 15 Sek. von 0 auf 100 - arbeitet die Maschine im Alltagsbetrieb. Der BX wirkt für einen Diesel ausgesprochen leichtfüßig. Her-vorragende Kaltlaufeigenschaften, die

Durchschnittsverbrauch: 7 Liter. Der Diesel hat das gleiche unproblematische Fahrverhalten wie die Benzinversion. Bis in den Grenzbereich verhält er sich neutral. Die starke Untersteuernei-



Vorglühzeit beträgt 5-7 Sekunden.

gung in engen Kurven wurde abgebaut.

Dank hydropneumatischer Federung mit überdurchschnittlichem Komfort gesegnet, aber im Gegensatz zu früheren Modellen alles andere als sänfteweich. Exzellente Sitze mit guter Seitenführung. Innengeräusche angenehm gedämpft.

Wie schon beim BX 16 TRS-Testat zeigt sich, daß hier der einzige Kritikpunkt an dem sonst so gut gelungenem Auto sitzt. Schlecht ist die unterschiedliche Ausführung der Informationsgeber, gewöhnungsbedürftig sind die Druckschalter am Lenkrad. Unverständlich, daß der oft beanstandete Nachteil der nicht zurückspringenden Rlin'er nicht abgestellt

**custoichend** 

Der BX Diesel zeigte sich gegenüber befriedigend dem ersten Testwagen deutlich verbes sert. Es gab nicht einen Ausfall. Auch die früher flatternde Motorhaube ist jetzt sauber eingepaßt. Schlecht: Der Ein-Blatt-Scheibenwischer deckt nicht das ganze Blickfeld ab.

### CIBSAMILURUUI

Mit dem BX 19 TRD hat Citroën ein Auto auf die Räder gestellt, das sowohl Phispunkte mit einem intelligenten Gesamt-Konzept, einem spritzigen Triebwerk und spürbar verbesserter Verarbeitung sammelt. Das allerdings läßt man sich kräftig bezahlen. Vergleichbare Konkurrenz wie der Mazda 626 (ab 17 690 Mark) ist deutlich billiger.



**Ein Diesel bedeutet** hohe Sicherheit für Ihre Investition.

**Der BMW Turbo-**Diesel 524td bedeutet zusätzlich auch hohe Sicherheit für Ihre Person.

Viele Diesel-Fahrer machen aus der Not eine Tugend: Sie bewerten die Ökonomie ihres Fahrzeugs äußerst hoch - den Mangel an Leistungsfähigkeit dagegen eher niedrig. Der Grund: Bislang gab es keine Alternativen.

Denn Diesel, das hieß zwar ökonomisch und langlebig, gleichzeitig aber auch lahm und laut.

Das Ende der Kompromisse kommt – wie so oft - von BMW.

<u>Der 524td ist der erste Diesel, der neben</u> beispielhafter Okonomie auch erstklassige 6-Zylinder-Laufkultur und die hohe aktive Sicherheit eines BMW bietet. Der 524td beschleunigt von 0 auf 100 km/h In 12,9 s – ein Wert, den kein anderes vergleichbares Diesel-Fahrzeug erreicht. Wenn jemand sagt, Diesel-Fahrer benötigten soviel Beweglichkeit und damit aktive Sicherheit nicht, dann sollten Sie an

die alte Erfahrung denken, daß man

fehlende Reserven erst dann vermißt, wenn man sie einmal braucht. Und wie notwendig eine gute Grund-Beschleunigungskraft für ein Fahrzeug ist, macht der folgende Vergleich eindringlich Wenn ein Diesel laut Katalog in 18 s von

0 auf 100 km/h beschleunigt, dann braucht er dazu unerträglich lange, wenn er z.B. mit 5 Personen besetzt, der Tank voll und der Kofferraum beladen ist. Ein solches Fahrzeug hat dann nur noch die Beschleunigungsfähigkeit eines untermotorisierten Kleinwagens. Mit der Folge, daß in den kritischen Über-

holbereichen zwischen 70 und 100 km/h so manches Überholmanöver schon recht schweißtreibend ausfallen kann. Der BMW 524td dagegen beschleunigt selbst bei voller Ausnutzung der Zulademöglichkeiten noch in beruhigenden 16 s von 8 auf 100 km/h. Ein entscheidender Gewinn an Sicher-

heit also für sich und andere Verkehrs-

Soviel Leistungsfähigkeit bringt aber nicht nur sicherer vorwärts, sondern auch komfortabler weiter. Denn sie vermindert die physische und

psychische Belastung des Fahrers und führt so zu der Gelassenheit, die ihm und damit auch anderen hilft, den Verkehr entspannter in FluB zu haiten.

Machen Sie eine Probefahrt im BMW 524td. Sie werden sofort erleben, welchen faszinierenden 6-Zylinder-Komfort und welches außerordentliche Sicherheits-gefühl die Leistung des BMW Turbo-<u>Diesels bieten.</u> Und Sie werden einen ganz neuen Grund kennenlernen, jetzt zu BMW zu kommen.

Kauf, Finanzierung, Leasing – Ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner.

Wenn Sie mehr über den BMW 524td wissen wollen, fordern Sie mit dem Coupon Informationsmaterial an bei: BMW AG, Abteilung CHC, Leuchtenbergring 20, 8000 München 80

| <u>Name</u>         |             |
|---------------------|-------------|
| <u>Straße</u>       | <del></del> |
| PLZ Ort             | <del></del> |
| Telefon             |             |
| SMW and STX ± 209 # | 0026        |
|                     | Ø M         |





Barzahler sucht dringend Mercedes, Porsche BMW und Ferrari Tel. • 89 / 76 54 57, Fa. Hanich Dringend gesacht für USA

Porsche 911 SC, 930 + 928, Bauj. 78 Anfr. E. U. R. K. Car, Belgien Telex: 8 6 234 Tel: 32 56 / 20 16 55

Gesucht berfahrzeuge, Jaguar, Porsche Ferrari. C. F. Mirbach

Antohans Hefelmann genberger Str. 141 5620 Velbert Tel. 0 20 51 / 2 30 41 Tr. 68 597 543 sahe d.

Porsche 930 u. 928 • Bj. 78 m. Klima u. SD gesucht.



### Mercedes-Benz. Ihr guter Partner beim Gebrauchtwagenkauf.

### km, neuw. Zust., DM 18 400,- im Auftrag ohne MwSt. Antogarage Beckschäfer & Sokn Vertreter der Daimler-Benz AG Tackenweide 33 1940 Emmerick Tel 0 28 22 / 50 44

Gebrauchte Personenwagen vieler Fabrikate. Hier ein Teil unseres Angebotes

### Aachen

Merc. 380 SE EZ 6/82, astralsilber, 42 000 km, ABS, Radio, SD, ZV, div., DM 49 000,- inkl. MwSt. Merc. 380 SE EZ 7/80, classicweiß, 95 000 km. LM, Radio, SD, ZV, div., DM 35 000,- inkl. MwSt. Daimler-Benz AG

Niederl. Aachen Gneisenaustr. 46 5100 Aachen Tel.: 02 41 / 5 19 52 34

### Arnsberg

Merc. 280 SE EZ 10/80, 79 000 km, grün, Leder, ZV, SD, Radio, Color, DM 35 500,-im Auftrag ohne MwSt. Merc. 280 CE EZ 79, silbermet, SD, Autom, Radio-Cass., wd., Arml. vorn, Aluf., DM 22500,- im Auttrag ohne MwSt. Opel Senator

79, Autom., el. Fensterh., Ra-dio-Cass., met., DM 14750,-inkl MwSt. Anto Hoevel KG

Vertreter der Daimler-Benz AG Ruhrstr. 79-72 5760 Arasberg Tel. 0 29 31 / 40 11

### Berlin

Merc. 380 SE Lim. EZ 13. 2. 80, goldbraun, Velour d-braun, Autom., Klima, Radio-Blaupunkt-Stereo-Cass., el. Fensterh. vorn, ZV, LM, Co-Außensp. re., 63 000 km, V 12/85, unfailfr., DM 42 900.-

Daimler-Beax AG Niederl. Berlin Salzufer 1-5 Tel.: 0 36 / 3 90 11 Gebrauchtwagen-Center Tel.: 0 30 / 43 20 41

### Bochum

Merc. 286 SE silbermet., EZ 4/83, 23 000 km, ABS, Klima, Autom., Velourp., Color, Radio, 1. Hd., DM 51 000,– inkl MwSt.

Merc. 500 SE silbermt. EZ 8/83, 15 300 km, ABS, Klima, SD, Veloursp, Air-bag u. w. Zubehör, 1. Hd., DM 68 900,- inkl. MwSt. Merc. 280 E

anthrazitmet. 23 500 km, AMG-Fw., 5-Gang, LM, Klima, Air-bag, gesteigerte Motorleistung, ABS u. w. Zubehör, DM 51 900,-inkl. MwSt. Fahrzeug-Werke LUEG GmbH

Großvertr. d. Daimler-Benz AG Universitätsstr. 44-46 4630 Bochum 1 02 34 / 31 82 37

### Celle

Merc. 380 SE EZ 3/81, 86 000 km, lapisblaumet., Veloursp., Aluf., SD el., Radio-Stereo, div. Extr., DM 38 000,- inkl. MwSt. Vertreter der Daimler-Beuz AG Albert Mürdter GmbH Am Ohihorstberge 5

### TeL: 05141/81011 Düsseldorf

Porsche 944 Erstbesitz, EZ 24. 5. 82, weiß. Radio-Cass., Aluf., Spiegel re., Heckwi., Fensterh. 2fach el., Color, 55 800 km, DM 33 900,- im

Daimler-Benz AG Niederl. Düsse Münsterstr. 64 ∖ NiederL Düsseldorf 4000 Düsseldorf Tel: 02 11 / 4 40 13 75 - 378

Auftrag ohne MwSt.

### Einbeck

Merc. 230 CE EZ 5/83, 28 000 km, SD eL, wd., Autom., Alur., ZV. Fensterh. el., Radio-Cass., silberbl DM 37 800,- inkl. MwSt. silberblaumet.

Fa. Reiszig GmbH Vertr.-Werkstatt d. DB AG 3352 Einbeck Tel: 0 55 61 / 69 \$1

### Emmerich

Merc. 190 E MTS-Tuning Vorführw., Ge-samtlack classicweiß, BBS mit Breitwandr., Velours, 5gang, ABS, Airbag, Radio, Servol. u.v.w. Zubehör, EZ 12/83, 6000 km, DM 45 000,- inkl. MwSt. Renault Fuego Turbo

### 450 SE, SEL, SL, SLC, Bauj. 78

Merc.-Cabrio ed. Coupé, Liebb Exidusive Autor T. 6 46 / 45 87 88, Tr. 2 165 154 mb

### gepfl., DM 13 800,-, im Kunden-auftrag ohne MwSt. Merc, 280 SE

Tel. 9 71 31 / 8 69 56

### Essen

Merc. 230 E Vorführwg, EZ Okt. 83, 9600 km, silberdistelmet., el. SD, 5gang, Kopfst. hinten, ZV, Drehzahlm, Spiegel re. el., Fahrersi verstärkt, Arml vorn, 2 el Fensterh, Color, Aluf., gro-Be Batterie, 2x Sitzhz., Radio-Cass., unter heutiger NP 39 329.- jetzt DM 34 800,- inkl.

MwSt. Merc. 230 G Geländewagen, beige, EZ 79, 50 800 km, 2 Diff.-Sperren, Ser-vol., AHK, Nebell., Radio, Zeit-uhr, DM 19 500.- inkl. MwSt. Fahrzeug-Werke LUEG GmbH

LUEG GmbH Großvertreter der Daimler-Benz AG Pferdebahnstr. 50a, 4300 Essen Tel: 02 01 / 2 06 52 71

### Frankfurt

Mercedes 190 E Merceque 170 Lorinser-Spezial-Ausführung, Signalrot, individuelle Optik EZ 8/83, 700 km, SD, mech., vo. ZV. Radio. Preis DM 39 000,-

Mercedes 380 SE außerordentlich genflegt, EZ 5/80, 67 000 km, Klima, Fensterheber, 27, Diebstahlanlage, Fahrwerk verändert, Spoiler, petromet., Radio, Preis DM 49 020.-

Heinz Thomae GmbH Vertreter der Daimles Daimler-Benz AG Am Römerhof 21, 6696 Ffm. Tel. 96 ll / 70 99 81 — Telex 4 11 149, Taglich 8-17 Uhr. Sa. 10-12 Uhr

### Frankfurt

82, 44 000 km, Color, Radio, ABS, 1. Hd., unfallfrei, DM 55 000,- inkl. MwSt.

**Autodienst Hermani** Vertr. d. Daimler-Benz AG Karl-von-Drais-Str. 7-8 6000 Frankfort/Main Tel.: 66 11 / 54 36 15

### Hamburg

3x 500 SEC 5x 500 SE/SEL 3x 380 SE/SEL 4x 280 SL 23x 190/190 E 30x 200/230 E 20x T-Modelle Insgesamt ständig ca. 160 ge-

brauchte DB-Pkw Gebrüder Behrmann Automobile Automobile
Vertragswerkstatt der
Dainler-Beuz AG
Segeberger Chaussee 55-63 edt bei Hamburg 2 Norderstedt bei Hamburg Tel. 0 49 / 5 27 38 64 *Ma.*-Fr. 8-18 *Uhr*, Sa. 19-13 Uhr

### Haan

3× 380 SE ab Bj. 82, teilweise mit ABS + Klima, ab DM 50 850,- inkl. 3× 500 SEL

ab DM 59 000,- inkl. MwSt. Ernst Jäntgen GmbH
Vertragswerkstatt
für Pkw+Lkw
Dieselskr. 9 Gewerbegebiet West 5657 Haan 1 Tel. 0 21 29 / 70 42

### Heidelberg Merc. 280 SLC

well 200 St.
EZ 8/79, 115 000 km, SSD, LM,
wd. Glas, RC, im Auftrag ohne
MwSt. DM 34 200,—
Daimler-Benz AG NL
Hebelstr. 22
6906 Heidelberg
Tel: 0 62 21 / 50 00

### Heilbronn

Merc. 300 D E2 4/83, liasgrau, eL SD, 5-Gang, ZV, Fondbeleucht, eL Außensp., Color, Becker-Elc. Grand-Prix, autom. Ant., Hecklautspr., 1. Hd., neuwertig, nur 4600 km. DM 36 000,- inkl.

Merc. 230 TE EZ 1/84, welß, SD, Becker-

Avus-Cass., Autom., el. Außen-spiegel. AHK, Klappsitzbank im Fond, neuwertig, nur 1200 km, DM 39 600,- inkl. MwSt. Merc. 190 EZ 8/83, altrot, SD, Radio, Color, el. Auslensp., Servol., Ge-sehäftswagen, 10 800 km, DM 27 500,- inkl. MwSt.

Merc. 308 GD Station, kurz, EZ 10/82, weiß, mit hell- u. dunkelblauen Strei-fen, Kotflügelverbr., Breitreifen auf Alu, Color, Servol, bei-de Sperren, div. Zubehör, Ge-schäftsw., 16 500 km, DM 48 500,- inkl. MwSt. **Lancia HPE Executive** EZ 9/83, SD, silbermet., 20 000 EZ 12/82, weiß, 31 000 km.

**Autohous Assenheimer** Vertreter der Daimler-Benz AG Statigarter Straße 2

### Köln

Merc. 600 Puilman 6türig, schwarz, Leder rot. 20 500 Meilen, Erstbesitz Rechtslenker, DM 280 000,- inkl.

Daimler-Benz AG
Niederlassung Köln
Verkaufshaus Forz
Frankfurter Straße 778 Tel 0 22 03 / 3 99 14 - 18

### Krefeld

**Audi 80 Quattro** EZ 7/83, rot, 1700 km, 136 PS, DM 27 500,- im Auftrag ohne MwSt. Mitsubishi Starion EZ 8/82, silbermet., Leder-ausstg., 18 000 km, DM 22 500,-inkl. MwSt.

Merc. 250 T EZ 80, Autom., SD, Ahvorr., Fondsi. geteilt, Tempomat, 70 000 km, DM 20 950,- inkl

Daimler-Benz AG NL Gebrauchtwagen-Center
Dießemer Brack
4156 Krefeld Tel.: 0 21 51 / 54 00 61

### Ludwigsburg

Merc. 280 GE Station, kurz, EZ 6/82, Autom. Radio-Cass., Recaro-Sitze Kotflügelverbr., Alul., breite Reifen, 2 Sperren, gehob. Ausstg., nur 18 000 km, 1. Hd., DM 49 399,-

Merc. 300 12/82, Autom., el. SSD, Radio, ZV, ABS, Color, 15' Aluf, 205er Reifen, Klima, Tempomat, Spoiler v.+hi.+Seiten, petrol-met., DM 37 500,-RMW 735 i

EZ 80. SSD. met., Leder, ZV.

ABS, Klima, Color, DM 25 800,-Ständig ca. 80 gebrauchte Mer-cedes im Angebot! AHG Vertreter der Daimier-Benz AG 7140 Ludwigsburg

### Monchengladbach

Porsche 911 SC 3 I EZ 4/79, 64 500 km, Glashub-Auftrag, ohne MwSt.

Daimler-Benz AG Niederi. Mönchenglad-bach Krefelder Str. 189 4650 Mönchengladbach Tel.: 9 21 61 / 60 81

### Oberhausen

Saab 900 Turbo EZ 8/83, 1. Hd., unfallfrei, 16 000 km, braunmet., SSD, Radio, Ia Zust., unverbindliche Preis-empfehlung ca. 38 000,-, für DM 26 800,- inkl. MwSt.

**Gottfried Becker** Vertreter der
Daimler-Benz AG
Max-Eyth-Str. 1 Max-Eyth-Str. 1 4200 Oberhausen Tel. 02 08 / 6 58 50 + 58

### Oldenburg

BMW 635 CSi EZ 7/80, 78 700 km, Leder-aussig, met., BBS, el. SD, im Auftrag ohne MwSt. DM 33 850,-

Peugeot Turbo 694 SRD EZ 3/82, 55 500 km, gehob. Ausstg., met., Radio-Cass., DM 17 400,- inkl MwSt. Schwarting Kraftfahrzen

Vertr. d. Daimler-Benz AG Ammerländer Heerstr. 2900 Oldenburg Tel.: 04 41 / 7 79 70

### Remscheid

Merc. 190 EZ 11/83, 6800 km, SSD, ZV. Ant., Werksgarantie, DM 26 200,- inkl. MwSt. Merc, 230 E EZ 9/81, 93 800 km, Autom., ABS, Servol. Aluf., el SSD usw., DM 23 450.- inkl MwSt. Merc. 230 C

EZ 10/78, 78 700 km, 1. Hd., Autom., e. SSD, Radio-Cass., DM 17 370,— im Auftrag ohne MwSt. Merc. 230 CE EZ 7/80, 57 500 km, 1. Hd., met., Autom., el. SD, Velours etc., DM 25 450,- im Auftreg ohne MwSt.

Merc. 280 E EZ 12/81, 96 000 km, Autom. u. w. Extr., DM 27 500,- inkl

EZ 9/80, 87 000 km, 1. Hd., Autom., Klima, met., Aluf. usw., DM 38 000,- inkl. MwSt. BMW 323 i EZ 12/82, 35 000 km, Aluf., SSD, 5gang, DM 23 250,- im Auftreg ohne MwSt.

BMW 635 CSi EZ 1/80, 56 000 km, Aluf., SSD, Radio-Cass., 4 Winterreifen usw., DM 36 450,- inkl MwSt. Herbert Kölker Kraftfabrzeug Vertreter der Daimler-Benz AG Überfelder Str. 23-25

### 5636 Remscheid TeL: 0 21 91 / 3 45 05 Rendsburg

BMW 635 CSi

EZ 84, 8000 km, Autom., Klima, Radio-Cass., ZV, Color, re. Spiegel, TRX, DM 68 500,- inkl. MwSt. Opel Senator 3.0 E CD EZ 8/82, 30 000 km, Klima, div. Extr., DM 25 000,- im Auftrag

Ing. Karl Ahrendt KG Vertt. d. Dalmier-Benz AG Lundener Str. 4-6 2376 Rendsburg Tel: 0 43 31 / 49 21

### Saarbrücken

Porsche Cabrio 911 SC EZ 8/83, 3400 km, platinmet. Breitr., LM-Felg., wd., Leder-vollaussig., aut. Ant., DM 62 500,- im Auftrag ohne MwSt. 633 CS

EZ 4/79, Autom., Klima, Lederp., LM, SD, DM 28 800,- inkl. MwSt. Daimler-Benz AG NL

Untertürkheimer Str./
Industriegelände Süd 66 Saarbrücken Tel. 06 81 / 50 71

### Vechta

Merc. 190 E EZ 12/82, labradorblau, SD, Autom., Servol. ZV. Radio-Cass. DM 29 780,- inkl. MwSt. Merc, 190 E

EZ 10/83, signalrot, 7716 km, Autom., Radio, Servol., ZV. Co-lor, DM 32 990,- inkl. MwSt. Merc. 240 TD EZ 3/83, taigabeige, 13 215 km, SD, Autom., ZV, Doppelrollo, AK, Color, Alu, Radio-Cass. etc., DM 36 480,- inkl. MwSt.

Merc. 200 EZ 3/83, braun, 15 992 km, Autom., SD, Servol., ZV, Kopist. Fond, Radio-Cass., DM 27 000,-Merc. 280 E

EZ 7/83, silberdistelmet., 10 895 km, ZV, ABS, Klima, Radio-Cass., DM 42 750,- inkl. MwSt. Ford Sierra 2 ! GL EZ 11/82, weiß, 78 789 km, Radio-Cass., Spiegel re., Heck-scheibenwi, sehr gepfl, DM 16 500,- inkl. MwSt. Jaguar XJ 12 5.3

EZ 6/81, weinrot, Klima, Autom., Leder, Radio-Cass. etc., nur DM 24 990,- inkl. MwSt. BMW 735i EZ 12/80, graumet., 61 411 km, Leder, SD, Autom., Klimaau-tom., 4x Kopfst., ZV, ABS, el. Fensterh. 4fach, Color, Radio-Cass. etc., DM 31 500, inkl.

Opel Monza 3 i E EZ 4/80, grünmet., 91 593 km, Velours, Aluf. mit Breitr., Radio-Cass., Hecklautspr., Ser-vol., Color, im Auftrag ohne MwSt. DM 12 500,-

Autobaus Anders GmbH Vertr. d. Daimler-Benz Daimler-Benz AG Karl-Friedrich-Benz-Str. 7 T. 0 44 41 / 1 22 57 u. 0 42 43 / 38 84 H. Wilkens

### Wetziar

Merc. 280 GE Station, kurz, weiß, EZ 11/82, nur 12 200 km, gehob. Ausstg., AK, Diff.-Sp., VA+HA, Wiwa etc., unverbindliche Preisemp-fehung DM 58 400,- jetzt DM

Merc. 190 E Geschäftsw., EZ 10/83, 6500 km, silberdistel, Autom., ABS, SD, Servol., Radio-Elec., Fensterh. 4fach, LM-Felg., unverbindli-che Preisempfehlung DM 45 317,- jetzt DM 40 000,- inkl MwSt.

BMW 524 TD (Diesel) Autom., noch nicht zugel., 1200 km, SD, Ahri., met., 4 Stahlfel-gen, DM 35 900,- inkl. MwSt. Saab 900 GLS EZ Jan. 80, 100 000 km, Radio-CR, DM 7400,- inkl. MwSt.

L. Gernandt KG A. d. B 277, 633 Wetzlar-Hermannstein Tel.: 9 64 41 / 3 38 11 nach Dienstachluß 06 41 / 8 17 92

Ein großes Angebot von Gebrauchtwagen aus dem ganzen Bundesgebiet vermitteit Ihnen außerdem

Daimier-Benz AG Zentrale Gebrauchtwagen-Vermittlung Postfach 202 7000 Stuttgart 60 Telefon (07 11) 17 32 05

### Kaufe 288 SL -**500 SL - 500 SEL**

mit Leder + V-Ausstg. Neuwagen oder Verträge absol, korrekt und diskret, wenn kurzfr. lieferbar bis zu

gebrauchte Mercedes von 200 bis 500 SL ab Bj. 76.sowie.Neuwagen

Barzakier szeki Mercedes,

Antohaus Fabry

Tel 92 48 / 5 75 57, FS 8 56 386

Baimler-Renz-Menwages Ankauf Kiel (04 31) 8 50 03 Telex 2 92 318

DB 600, 450 SEL, SL, SLC, 500 SL, 500 SLC a. 6.9 sowie Neuwagen 190 - 500 SEL gesucht.

Langenberger Str. 141 5629 Velbert Tel. 0 20 51 / 2 30 41

DB-An- und Verkauf 500 SL, SEL, SEC, neu und Kauf-

Fa. M. Schäfer, Bad Kret Tel 96 71 / 6 10 49, Tr. 4 2 786

Telefon 9 71 39 / 69 63

Kaufe Turbo

neuwertig, gegen bar gesucht. Fa. Matsing, Hamburg Tel. 0 40 / 6 05 08 58, Tx. 2 174 954

gesucht, sofort oder später. Tel.: 9 22 33 / 6 62 22 + 6 61 90

+ Porsche 928 max. 5 Jahre, nur gepflegte Fahrzeuge, überdurchschnitt-liche Preise, komme sofort!

Schweizer kauft vor 1, 18, 82 zagelassens

Audi 200 Turbo und Quattro,
BMW 323 i bis 635 Csi, BMW Alpina B 6, 7, 75, Flat Ritmo 105 TC
und 125 TC, Ford Escort RSI,
Mercedes 230 E bis 500 SEC, Renault 5 Turbo und A 310. Alle
Porschetypen. Fahrzeuge werden abgeholt und bar bezahlt. Tel. 00 41 72 / 72 40 89. Eberhart Automobile CH-Kreuzlingen

# **JAGUAR**

DM 8900,- Americk

Tel. 0 43 63 / 6 33 Schweizer kant gebranchte jederzeit vor 1. 10. 82 zugelassene 230 E bis 500 SEC, Kombi 230 TE bis 280 TE, BMW 635, 728, 745, alle Alpina, Andi 200 Turbo aut. und Quattro, Fiat Ritmo Abart, Re-nault 5 Turbo breit, Porsche alle Typen und evtl. andere Marken. Seriöse Barabwickiung. und Verträge Direktwahl CH 00 41 71 / 63 62 13, im Auto 00 41 76 / 74 77 05.

Persche, Relis-Reyce, Ferrari Tel. 9 61 63 /8 73 25 gew.

\*\*\*\*\* Bieten Buce gute Preist für Nen- \*
und Gebrauchtwagen: \* MB 500 SEC/SEL/SE/SLC 580 SEC/SEL/SE 280 SE, 450 SLC/5 I + BMW 655 CSIA, 653 CSIA +

\*\*\*\*\*

323 iÀ

Tel. 9 49 / 23 19 14 oder 15

Telex 2 165 231 Telefax 2 33 526

Autehaus Hefelm

Tx. 68 597 543 sube d. .........

verträge, sowie 450 SL bis 5,0 SLC.

DB — SEC — SEL — SL — SE

Merc., Porsche, BMW

Merc.-Kaufvertrag

Mercedes-Barankauf 450 SE, SEL, SLC, SL

Unfallwagen; Defektwagen aller Typen für Europa-Export Tel. 92 91 / 28 50 71 oder Mercedes-Gebraucktwagen kauft zu Höchstpreisen sofor Barzahlung mit Abbolung 44 34 49, jederzeit Tel. 92 21 / 37 15 12 bends 92 21 / 48 15 53

> Wir suchen Pkw, ca. 8 Stück monatlich, Neuwagen bzw. 3 Monate alt 190-280 SE, 190 D-300 D 240 TD + 230 TE Der Lieferant sollte eine DB-Niederlassung oder Vertretung

9910. Tel. 0 21 50 / 23 32

### Inr guter Partner beim Gebrauchtwagenkauf Vechta

Gebrauchte astkraftwagen vieler Fabrikate. Hier ein Teil unseres Angebotes

### Bonn

Merc. LPK 813 Kipper, EZ 2/83, 5200 km, Hydrol, Motorbremse, DM 47 600,-14 % MwSt. Merc. LP 813/36 Pritsche 4,50 m, EZ 2/83, 6800 Merc. 209 D Pritsche, EZ 2/83, 1500 km, DM 21 500,-+ 14 % MwSt.

58 000 km, DM 24 000,- + 14 % RKG-Autobandels GmbH Vertreter der Daimler-Benz Daimler-Benz AG Friedensstr. 53, 5300 Bonn Tel: 02 28 / 48 71

Fleischkof., 4 Bahnen, EZ 2/81,

### Greven

Merc, LP 809

Merc.-Benz 1213 K Bauj. 5/77, 157 000 km, Dreisei tenkipper, Ganzstahlkippbrük-ke, Diff.-Sperre H.-Achse, Ang.-Kupplung, 1+2 Leiter Bremse, Vorder- u. Hinterfeder verstärkt, Schwingsitz, Topzu-stand, TÜV 1/85, 18 000.- DM +

Vertragswerkstatt Vertragowan, Greven Tel.: 0 25 71 / 70 55

Merc. 1632 S EZ 3/78, Sattelzugma., lg. Fah-Merc. L 407 D Geschäftsw., Pritsche, 3700 km Merc. L 489 D Geschäftsw., Pritsche, 3,90 m lang, 1500 km Merc. L 609 D Geschäftsw., Kasten 2x Merc. LP 813

Mag. 320 M 19 FL EZ 9/79, Pritsche, lg. Fahrerhs., DM 21 000,- + 14% MwSt. HC EZ 75, Aluleichtmetallkoffer, 150 PS, Catapiller-Diesel-Motor V & Autohaus

Autonaus Anders GmbH Vertreter der Daimler-Benz AG Karl-Friedrich-Benz-Str. 7 2848 Vechta Tel.: 0 44 41 / 1 22 57 + 0 42 43 / 88 84 H. Wilkens

### Wattenscheid Merc. LP 913/42

Pritsche, EZ 4/81

Merc. 1632 L Pritsche, Plane, Ffhaus, EZ 12/82 Mag. M 232 D 15 F AK

Absetzkipper, EZ 9/80 Fahrzeugwerke
LUEG GmbH
Großvertreter der
Dan Sale Ber Berliner Str. 80-86 4630 Bochum-Wattenscheid Tel. 0 23 27 / 30 42 15 / 2 17

### 1000 gute Gründe, deshalb zuerst zu AUTO BECKER Mercedes - Porsche - BMW 100 Mercedes, alle Modelle gebraucht 2. T neuw 200 D-500 SEL sol lieferbar Großauswahl 20 Porsche eparaturwerk mit Lackiererei und

Bitter

AC-

Die neue GM Die neue Cobra

Schmid Attiomeb

CH-8592 Uttwil/Schweiz

Sofort Bargeld für Gebraucht

wagen a. Fabrik, Typen u. Klass. Wir garant, schnelle Abwicklung.

Tel. 4 44 / 21 49 68, FS 2 11 981

Suchen Autotelefon B II

Tel: 9 47 47 / 7 47 od. 16 59

Suche DB-Neuwagen

500 SL, SEL, SEC

Vollanestathing

64 31 / 1 86 63, Tx. 2 92 606 Kfz

Suche 280-500 SL SLC.

380\_500 SE. SEL SEC

Telefon 0 40 / 2 20 21 92

Telex 2 17 40 50

Suche für sof. od. später

928 S Autom. weiß, bis inkl. DM 50 000,-

Tel. 8 21 91 /8 23 69

Suche Mercedes

Suche Merc.-Neuwagen

500 SEL/SEC + SL

Tel. 02 01 / 71 13 46, FS 8 571 220

Suche jaszfend

200 St. - 500 St. - 500 SEL U

**500 SLC** Beuj. 82, mit Volksusstattut Lederpoister gegen bar.

Intern. Autom. A. Oberwallner GmbH lienstr. 38, 8000 Münche

Tel. 0 89 / 59 31 13, Telex 5 215 832

Suche 39 SE, 59 SE, 59 S.

Suche 286 SE

W 126 bis 500 SEL

Suche dringend

Sportwagen 280/380/500 SL

oder Kaufverträge.

Tel 056 51 / 61 45

380-500 SE, SEL, SEC

gebraucht od. neu, geg. Barzahig

299\_500 St . SLC

Unfaffinstandsetzung, Täglich 2mal Expreßgut-Ersatztelle-Versand. AUTO BECKER

Wer wurde durch unsachgemi Bes dot + ena von deutschen Umrüstern geschädigt? Zwecks gemeinsamen Vorgeben Kontaktaufnahme unter V 4262 Postfach WELT-Verlag, Po 10 08 64, 4300 Essen

Wir suchen DB 280 S, 280 SE, 280 SEL, 280 SL, 580 SL, 500 SL, 500 SEL, 500 SEC Neu- und Gebrauchtfahrzeusowie Verträge, gegen

Tel: 0 47 47 /7 47 + 16 30 Tx: 2 38 583 Wir suchen ständig DB 190 E 5gang, 190 D,

Barzahhing

Autohaus Praile

500 SL, SEL, SEC sowie Verträge Telefon 0 40 / 5 27 30 43 - 45 Telex 2 164 071 Wir suches DB 280-500 SL, 500 SEL 500 SEC, Neuwagen

raucht od neu, geg. Barzahle oder Verträge Absolut seriöse und diskret Abwicklung, sofortige Barzah Tel. 06 11 /7 38 00 68 Tex. 4 179 216 haf d

5000 -- DM Provision zahle ich für einen 500 SL Neuwagen oder Vertrag Telefon 9 83 21 / 34 49 Typ 123 SE, SL ab 76 gegen bar Fa. Droste, Tel. 9 65 42 / 22 65

> Benz-Verträge (alle Typen) ges. Tel. 0 70 31 / 22 29 10 od. 97 11 / 82 20 56, Tx. 7 252 175 500 SEL, 500 SEC, 500 SL egen Ampreis ab DM 5000, per soft

500 SEL, SEC, SL

Neuwagen sowie alle Daimle

500 SEL, 500 SEC, 500 SL+ Typ W 123 (Neww.) alle S-Typen ab B), 75 u. Ver-träge gesucht. Tett. 0 71 31 / 2 27 11, Tx. 7 23 480

Tel. 65 61 /31 46 12, Tr. 99 775

500 SEL, SEC, SL Tel 0 77 71 / 70 84, Tx.: 7 93 253 An- und Verkauf Tel. 92 98 / 43 49 99 Tr. 8 56 554 Tel. 0 52 41 / 3 42 87 - Kfz-Händle

> UNSER PREISHIT!!! Audi 200 Turbo 182 PS, Bj. 2/84, wenig km, met., SSD

**BMW 635 CSi Autom** 

EZ 2/84, 1200 km, schwarz, Radio

Alu, unverbindlich empfohlener Neupreis ca. 48 000,- inkl. MwSt., jetzt nur DM 39 990,- inkl. MwSt. Tel. 06 41 / 6 18 74, Händler Tel.: 0 28 42 / 54 54 

> Color, el SD, Klima, DM 65 900,-inkl MwSt. Tel. # 88 #7 / 66 #6 745 iA 81, silbermet., Led. schwarz, Ki ma, FH, etc.

37 620,- DM inkl. MwSt. 745 iA 82, dunkelblaumet., Led. blau Klima, FH, TRX etc., 44 500,00 DM inkl. MwSt.

Auto Zobel, Tel. 9 49 / 6 79 19 27 **BMW 320 i Baur Cabriolet** 5/83, 14 000 km, schw.-met., Veri. anthrazitgrau, alle Extras, DM 36 000,-im Kundenauftrag. Obisen & Lück Tel. 9 62 21 / 4 69 44

**320 Automatik** 

weiß, SSD, Servo, Color, 16 200,00 DM inkl. MwSt.

BMW 635 CSi, Bj. 79 graphitmet., Led. schwarz, Reka-ro Leder, 5-Gang, BBS, 4 x E-F-enster, ESSD, Color, ZV usw. neuw. Zustand, DM 28 800,00. Antohaus Heck, Tel.: 0 62 06 / 5 <del>64</del> 91

BMW 745 i 6/80, 32 000 km, viele Extr., Best 221St., DM 29 500,~. Tel. 6 22 37 / 24 95 od. 48 63

u. h. SSD, dunkelgrün-me wie neu, 14 800,- DM. Tel. 07 81 / 2 26 62, Sa. 9-15 Uhr, ab Mo. 9-18 Uhr Unfallbeschädigt BMW 635 CŠI 1984, Leder, ABS, Automatik, 16"-Räder u. Fahrwerk, SSD, Neupreis DM 81 000,-, Export-preis DM 28 000,-. Anto Inck GmbH, Köln

**BMW 728 i** 

Bj. 6/80, ATM 33 000 km, Spoiler,

BMW 635 CSi, neu

Tel. 02 21 / 36 69 16 and 0 22 36 / 6 21 82

lapisblaumet, Led. blau, ARS, Diff.-Sperre, Klima, SD, Autom., TRX, Abu, Alarm, Color, Kopfst., Tempo-mat, WiWa, Radio-Becker-Elckir., aut. Ant., el. FH, el. verstellb. u. beheinter Spiegel u. v. m. DM 83 500,- (unverbindliche Preisempfehlung DM 87 500,-). Tel. 65 11 / 83 63 43, auch Sa. + So Antoboutique

### record Standard, 183, 13 340 km 94 958,-record Standard, 183, 13 340 km 95 km, 0°km, 0°km 100 630 km 15 SR. OFF ROAD-GROSSAUSWAHL Range Rover – Datsun Patrol – Lada Nivá Jeep – Monteverdi – Suzuki – Blazer

18 MI

in sei

is Si

SEE THE P

A DE PART

14 m 12

y is a

-442 ST 1800

3 3x 35C

. . . . -

7 %.

S 220 S 2

**3.** 3.

93 S.C

jebro

5576

### TECH Çitroğu CX 2,5 Prestige fabrikneu, Autom., Led., Klima unverbindliche Neupreisemp fehlung 47 600, – DM, jetzt 39 000,

# Tel 9 60 33 / 6 46 86

EELAN Ferrari 308 GTS i neu, silber, Led. schwarz, Klinaanl., Diebstahlanl., wei Extr., Exportpr. DM 95.000.-.

Tel. 0 61 21 /5 14 44 Ferrari 400 i Autom. Bj. 7/82, schwarz, 2 × Klima, DN 85 900, - inkl. MwSt. Fa. ER-Sportwagen Tel. 9 26 33 / 9 68 77

Ferrari 308 GTB - Vergase Bj. 6/79, Klima, DM 49 900,- i. A Fa. ER-Sportwagen Tel. 9 26 33 / 9 60 77

Ferrari Mondial euw., anthrazit, Led. creme SSD, DM 93 480,- inkl. MwSt. HAF Automobile Tel. 96 11 / 7 38 99 68

Ferrari 8B 512

Farbe Schwarz, Lieferung

Mārzwoche, sofort abzugeben. Angeb: u. Z 4266 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen Ferrari 308 GTBi EZ 6/82, 1. Hd., silbermet. schwarzes Led., Color, Kiima etc., 14 000 km, neuw. Zustd., DM 69 500,- inkl. MwSt.

### CHARLES THE

Fa. Kamitz Tel. **0**5 51 / 7 60 78 + 6 17 92

Range-Rover-Neuwagen

günstig, sofort ab Lager lieferbar Telefon 0 21 01 / 6 95 44 AUTO 1 204501/2045

ktir. 5-Garig, cobaliblaumatallic, Clarion-Volume., Rofe-Roya-Pickmick-Koffer, Militibo Endpress 45 900 DM RANGE ROVER VEREDLUNG · KFZ-MEISTERBETRIEB

weiß, Bj. 6/81, Autom., 60 000 km 1. Hd., a. Extras, DM 34 000,- inkl. MwSt. Tel. 0 61 98 / 18 85 o. 18 68 Tx. 4 16 957

Range Rover Bj. 12/82, 15 000 km, 4-türig, Ex-tras, mit Karosserie-Unfallschaden, zu verk. Anfr. Mo.-Fr., Tel. 05 21-6 60 36 Fa. ACTOR, Bielefeld

### Merc. 300 GD Bj. 11/83, 4000 km, Vollausstg., Khma Standhzg, etc., DM 65 000,- inkl. MwSt Fa. Schäfer, Gießen, Tel. 06 41 / 3 30 88

500 SEC Coupé weiß, Bj. 82, km 69 000, Led. schw., 2 Rx., 225 Pirelli, SD, Ste-reo etc., priv. Sa. b. 15 U., So. ab 14 Uhr.

T. 0 42 62 / 22 01

Autom., Bj. 83, cobaltbl.-met 20 000 km, m. V-Ausst., NP DM 65 000,-, für DM 44 300,-. Telefon 9 73 31 / 4 19 36

Jaguar-Neuwagen günstig, sofort ab Lager lieferb Huscher-Impex Tel. 9 21 91 / 6 25 44 Finzelstück XJ 12 L Leder + Enterieur, Centra-Felg 7 × 16, P7, gegen Gebot Tel. 0 61 24 / 5 29 16

Jaguar XJ-\$ EZ 5/80, 64 000 km, scheckbeftge pflegt, VHB DM 33 800,-. Tel. 0 70 45 / 35 45

Jaguar XJ 12 5,3 EZ 3/82, DM 49 500,- inkl. MwSt.

Jaguar Sovereign HE EZ 9/83, mtl Leasingrate DM 2035,13 (inkl MwSt.), eff. Jz. 10,38%. Tel. 96 21 / 10 23 86, Kfz-Handler

### Rolls-Royce Silver Shadow I

75, sehr gepfi, unfallir, 120 000 km, Le Mans-blau, DM 57 000, tagl ab 19.00 Uhr. Tel. 9 61 81 / 2 38 63

. . . . Distribution ( -i ...i. 0 2 2 2 . . . . . . . . .

<u> 42.1 - 51.000</u>

Sec. 2010

Same For Sec. 5. -1: E 10 2 22 2 \$ 4

Jaguar XJ 6 Souvereign 

10000 14 to 1 R. Fire

Jaguar XJ 12 5,3 EZ 6/82, 19 406 km, DM 49 800,- i. A Tel. 96 21 / 10 29 86 Kfz.-Hindler

Tel. 96 21 / 19 29 86 Kfz.-Händler

47 E. C.

5% 12<sub>4</sub>

No.

A STATE OF THE STA

0.44

Maria :

Merc. 280 SE

2 5/81, 59 000 km, zypressengrimmet ider dattel ABS, aut. Getr., wel

as, unverbindliche Preisem; king DM 69 000,- VKP 38 900,-

Merc. 500 SEL EZ 4/81, 85 000 km, damaliger Ver kaufspreis ca. 78 000,-, sliberblaumet ABS, Hydro, Klimaautom, usw., Dh

64 500.-

Merc. 280 SE

Suche 500 SEL sofort im Tausch geg. 500 SEL Vertrag, Lieferung Sep. 84.

Auto Heck Tel. 9 62 06 / 5 68 76 ed. 5 64 92

500 SLC

11/81, anthr.-met., Led. schw. Klima, ABS, Tempomat, Color etc., DM 76 000,- inkl.

Tel. 06 41 / 6 18 74

Mod. 84, lapisblaumet., Velours, Klima SSD, ABS etc., DM 74 900,- inkl. MwSt

HM\_Automobile Tel. 66.41 / 618.74

Merc. 500 SL

inkl MwSL

Merc. 500 SL

Merc. 280 SL

**380 SEL** 

silbermet., Bj. 1/83, 29 900 km, Vel. blau, Stereo, Klima, 4 el. FH, ZV, ABS usw. DM 55 000,- inkl.

**500 SEL** 

(GEISTIGE WELT)

(GEISTIGE WELT)

HECDS ... **500 SEL** beige, 23 Extras, inki. MwSt. DM 76 000,-. Tel. 9 39 / 4 34 25 96

Section of the sectio

SSA SE

TROEN

5X 2.5 Page

RRARI

<sup>ri</sup> 508 GT<sub>i</sub> :

5612 5Kg

400 Anto

S GTE - Yelge

The first state of

2. Marks

Mondal American

cri 88 517

ni 305 GM

1

#14.6[g

DEMM

CASI-NAME

مے نابعہ 💴

: 12 (1 (5<u>)</u>

\$ 1555e (

ie Reverable

Compared to the compared to th

250 GE

 $\dots \to \lambda^{(0)}$ 

Se Rover

\_\_\_\_

rc. 360 60

الآوانسد. الاستادادي:

SUAR

}≨C Cottl

r i Statis

Menus de la constant de la constant

الوجاء وو

S ROYG

n Balchiron

- 916L

weiß, Bj. 83, orig. AMG-Umbe orig. SEC-Vorderbau, Led Tel. 0 23 39 / 54 62

380 SE EZ 5/81, 51 000 km, silbermet, Vel. ABS, SSD, LM-Felg, Wiwa el FH, Top-Stereoanl, makellos, eine Winterbenutz., Festpreis 42 500,-, aus Privathand Tel. 92 92 / 71 51 22

Bj. 68, 1, Hd., ohne SSD u. Klim DM 80 000,-. Tel 0 26 41 / 2 70 75 od. 14 36

DB 600 Pullman taatskarosse, Sturig, 1. Hd., kein SSD, dunkelbla Preis 230 000,- DM. Tel. 0 26 41 / 2 70 75 od. 14 36

**DB 500 SEC** Neuw., weiß, Led. schwarz, Vol ausstg., DM 116 280,- inkl. MwSt. Tel 96 11 / 7 38 99 68, PAP-Ant

Bj. 81, Klima, Led., met., ABS, DM 52 900,- inkl. MwSt.

DB 280 SL Bj. 81, met., Color, LM, RC, 2

Bj. 70, selten schön, topgepflegt n., im Kundenauftrag ohne MwSt\_ DM 38 000,-.

Bj. 74, Autom., met., RC, LM, Color, TUV neu, im Kundenauftrag ohne MwSt., DM 17 900.-.

EZ 1981, Topzustand. DM

AHG. Auto-Handels-Ges.

EZ 10/79, ascortgraumet, Radio-Stereo, Klimaanl, el Fensterh., 5gang-Sportgetr., Diff-Sperre, LM-Felgen, DM 26 900, inkl MwSt.

Bernhard Lindler KG

BMW-Vertragshändler

Sa. u. So. 0 83 76 / 82 28

BMW-Niederlassung Bonn Vorgebirgsstr. 95–96 5300 Bonn Tel. 02 28 / 6 07-2 31 + 2 32

Alfetta 200 O EZ 2/82, 1. Hd., Spoiler, Sportlenkrad, 26 000 km, un-

fallfr., 12 800,- im Auftrag oh-

Mercedes 230 E Autom., Jahreswagen, SSD, Radio, ZV, nur 26 600, inkl

Die BMW-Profis Müller-Nielsen GmbH Bei den 3 Pfählen 42–46

Tel. 04 21 / 49 16 71

BMW 635 CSi

Burgberger Str. 21 8976 Blaichach

Tel.: 0 83 21 / 20 24.

Bonn

Bremen

ne MwSt.

MwSt.

mbH & Co. KG

Tel. 05 21 / 3 50 84

Blaichach

BMW 735 i

**Bielefeld** 

ikw. Busse Auch Flugzeuge Telex 5 21 36 16 zar d Tel. 0 89 17 24 19 31 - 33 ZALZAR GmbH

190er - 500 SEC ● AMG-Umrüstung ● sowie individuelle Umbauten an allen 128er Modellen

iushtaf gegrott und ganzetiert. Stellechter Siellerich iu Austend 174

DB 500 SEL, ab 88 000,-Persari 512 BBI -- 308 GTSi Porsche Turbe-Carrera

Tel. 96 11 / 73 10 99

Absolute Höchstpreise!

Merc.-Spezialist, 55 J., exportiert seit 25 J. in alle Erdtelle. Helfe-für Sie kostenfrei – beim Verkauf Ihres Neu- od. Altwagens. Bitte schwelben Sie mit en Still ein schreiben Sie mir so frih als möglich, damit ich Ihr Fahrzeug größflächig mit anbleten kann. Frits Cramer, Bohle Eiche 42 4600 Dortmund 50, T. 82 31 / 72 33 55

230 E 6/81 m. viel Zubeh., innen Wur zeinußholz, Ain-Felg, Radzier-leisten, Sportlenkr., 35 000 km, DM 21 400,-Tel. 0 28 31 / 28 65

500 SEC Mod. 82 champ., Leder braun, ABS, Klima, BBS + M+S, Zu-Vollstereo-Blaupunkt usw., 59 000 km, Topzust., VB 74 900.-Tel. 0 20 41 / 284 78

**500 SEL** 984/258, alie Extras, DM 106 000,-- inki

BMW 735 i

DM 28 900.

BMW 728 i

Celle

380 SLC

Mercedes-S-Klasse: 280 S, 280 SE, 380 SE, 500 SE, 500 SEL, 500 SEC, 280 SL, 500 SL W 123: 200, 230 E, 230 CE, 200 D, 240 D, 300 D, 240 TD, 300 TD, 300 TD Turbo, 230 TE, 280 TE W 201: 190, 198 E + 190 D

Neu- und Vorführwagen, sofort lieferbar. Leasing oder Bankfinan zierung. Sonntag von 11.00 bis 14.00 Uhr Besichtigung (keine Berst

500 SLC

WW, Radio usw., 61 000

Bj. 81, 40 000 km, Klima, ABS, E.

DM netto

Tel 0 40 / 6 63 73 13

Daimler-Benz

500 SEC, 500 SEL, 500 SE

500 SL, 280 SL, 280 SE,

Porsche Turbo 3.3 neu

Autohaus Sternfeld T. 02 01 / 77 99 43, Tx. 8 571 339

280 SE Mod. 84
weiß, Vel. blan, Antom., Servo,
Standuzg., orth, Säz. SSD, Kopfst.
h., Temponsat, Fanfare, ABS, r.
Spieg, Armi. v., Klima, 4x7H, Color,
Lawi. Alu, Sizzbzg., Airbag, Alfk. Lesel., Ansetiegal, el., Ant., Sonneubi.
bel., 12 61 500,-

Autohous Sternfeld, Essen Tel. 82 81 / 77 99 43, tz. 8 571 339

280 E JW 83

Autom., Klima, Col., ZV, Ster.-Anl., Anh.-K., silberdistelmet., sonst. Extr., 7841 km, v. Priv. DM

38 950.-

Tel. 0 46 / 7 10 61 51

reif., Becker-Radio, Lederp.,

DM 51 900, im Kundenauf-

thzg., Lese

Autohaus-Siid GmbH er Str. 193, 425 Recklinghausen-Sää Telex 8 29 957

500 SEL ngeb. v. 4261 an WELT-Vering. Por fach 10 08 64, 4300 Essen

280 SE Autom, viola Extr. 7/82, neuwertig 1914 48 000,-.. Tol. 0 23 31 / 7 75 28

führwg. u. alle gepfl. DB ab Bj. 78 gesucht. Schnelle u. korrekte Barabwicklung. 450 SLC 5.0 FS 2 12 845, Tel. 0 46 / 8 50 40 70

Tel. 0 40 / 2 20 21 92 – Händler 500 SE

EZ 7/83, ca. 20 000 km, anthrazi met., graues Led., el SSD, R-C, Wurzelholz, ABS, AMG-Fahr-werk, Rial-7+8" m. 25/50, keine Kimaanlage, DM 67 000, ohne MwSt. od. Tausch Porsche 911 Carrera-Vertrag Tel. 0 21 51 / 59 64 10

6/79, 51 000 km, met., Led., Fe.-He ber, Color etc., DM 49 500,- im Km denauftrag ohne MwSt. Tel. 0 40 / 2 20 21 92 - Händler

500 SEL, 3/83 Hd., unfallfr., 32 000 km, silb met., Led. blau, Airbag, Klima, ABS, Col., el. verstellb. Sitz, Kopfst. i. Fond, Arml., Sitzheizg., WiWa., aut. ond, Arml, Sitzheizg, WiWa., aut. Ant., DM 79 500,- inkl. MwSt. Tel.; 65 11 / 65 63 43 asch Sa. + So

Merc. 500 SLC, 80 sehr gepflegt, viele Extras, umst dehalber. DM 57 804

Merc. 380 SE Bj. 8/81, 50 000 km, silbergranmet., a. Extras, la Zust. Tel. 0 23 63 / 58 66

Mercedes 280 SE 12, 81, 57 000 km, silber, SSD, stom., Color, Alu., Radio, ZV, DM 39 800,- inkl, MwSt.

Mercedes 380 SE 1/83, 44 000 km, 1. Hd., silberdistel, Klima, SSD, Velourp., 4 Kopfst., ZV. Color, Radio, ABS, 2x el. Fensterh., 2x Sitzheg., DM 80 900,- inkl. MwSt.

Autobol Schmidt Telefon \$2 21 / 25 20 19 st. 45 67 68

US-Umbau

BMW, Porsche + Ferrari. Versicherung,

Bond- + Labortest. FOL MEARDINIAN MOTOR COMPANY 655 Bad Kreuznach Tel. 06 71 / 6 10 40 Telex 42 780

Houston/Los Angeles

**500 SEL** 8/81, anthrazitmet., Vel. grau. Kli-ma, Color, Ah. etc., 60 000,- DM inkl.

5/81, schwarz, Led. schwa Color, Tempomat etc., 59 000,- DM inkl MwSt. Auto Zobel, Tel. 0 48 / 6 70 10 27

500 SE nou
dibba, led. grau, Autom., el. Sit.
verst., Gepächnetze, orth. Sitz. SSD
kopfst. h., Tempomat. ABS., t
Spieg., el. Ant., Somenbl. bel., Arml
v., Kimaautom. A. 2011 7/78, L. Hd., rotmet., Klima, el. FH, Autom., Vel., Color, Alu usw. 37 800,00 DM inkl. MwSt. Fa. Silg. Tel.: 071 63 / 28 44

> Neuw., blau/Leder grau, Voll-ausstg., DM 104 880,- inkl MwSt. HAF-Automobile Tel. 06 11 / 7 28 00 68

silbermet., 82, 1. Hd., 5-Gg., Ahri ZV, Lederaussig., Radio-CR, Colo usw., DM 49 800,- inkl. MwSt.

Tel. 96 11 / 86 12 98, Kfz-Händler

19/82, 26 000 km, anthrazit, Leder schwarz, ABS, weitere Extras, Bestzustand, DM 59 500,- inkl. MwSt., Tel. 0 63 59 / 30 48

von Werksangehörigen (Großau wahl) laufend günstig abzugeben Fa. Gabel, 6834 Biblis Tel, 8 62 45 / 84 56

1 X DB 500 SEC. 84 1 x DB 500 SL, 84

1 x DB 280 SL, 84 skelbl, Led., Vollauss 1 x DB 600 Puliman, 75 1 x DB 389 SE, 81 un, Vel., 72 000 km, Vollar 41 040,00 DM inkl. MwSt.

1 x BMW 745 i, A, 84 schwarz, Led., Vollaussi Fa. Pfhumm, Tel. 0 74 33 64 91 + 64 92, Tx.: 76 26 57 280 TE. 9/83, Autom.

silberblau, SSD, get. Bank, Ahr, Co-ox, ZV, Doppeirollo, sut. Ant., 7000 km, 41 500,00 DM, Pkw Inzahl

Merc. 500 SLC Coupé 82 9/81, 20 090 km, petroka DM 72 000,-. Tel. 02 11 / 55 52 00

500 Lorieser SEL Bj. 83, 11 800 km, lapisblaumet. exkl. Ausstattg., VB 98 500,- inkl Teleton 9 64 45 / 52 65

500 SE-AMG AMG-Komplettumrüstung VB 52 400,- inkl. MwSt.

10 Stück Mercedes 170 Cabr., 180, 190, 220, 250 Coupe 280, 300 SL Flügeltür, 300 4t., günstig zu verk.

T 00 45 / 8 / 29 64 28 (Dänemark

Bj. 8/79, 1. Hd., 10 600 km, rotmet. Led., el. Fenst., tlefer, BBS u L Extras, absol. neuwertig DM 59 700,- inkl. MwSt. Firma Gilg, Tel. 0 71 63 / 28 44

neu, 2000,- DM unter Liste, cha: Vel. bras., a. Extras. T. 8 22 64 / 4 48 31, Tx. 8 227 905

280 SL

Telefon 0 46 42 / 8 15 38

280 SL

7/82 schwarz Autom. ABS Color usw., 50 000,- DM Exportpreis. Kfx., Tel. 02 28 / 63 24 19, Telex 8 869 532

weiß, Leder schwarz, elektr. SSD, Autom., Servo, ZV, 2 x E-Fenster.

3/83, orig. 14 000 km, e. Fenster, Sitzheiz. Sperre, ABS, Stereo, Color, Alu, DM 74 200,- inkl. MwSt.

Fa. HOSA, 68 71 / 2 16 31-7 34 42 286 SL

737/252, Vollausstg., DM 112 290,-inkl. MwSt.

450 SEL 6.9, 5/78

W. Bader, T. 67 41 / 4 25 63

280 SL, 300 D, diverse sofort

230 TE Alu + weit, Extr.

198 E + 198 D sofort lieferbar Tel. 9 61 98 / 18 85 o. 18 68, Tx. 4 10 957

EZ 3/83, ca. 4500 km, süberm 5Gang, Extras, DM 53 500,- (bar). Tel. 9 71 52 / 4 16 48

EZ 8/78, silbermet., 88 000 km, 2 Dācher, Autom, el FH, Ahr., Becker-Radio-Cass., Top-Zust. DM 32 500,-

Modell 83. weiß. Leder blau, alle

Morc. 280 Sl.
RZ 19/82, 18 000 km, lapismet. S creme, Heckspoller, BBS, 235er Re Radio-Casa. 5-Gang, Alarmani. S2 800.-

**380 SL** anthrazitmet. Leder hellgrau

EZ 11/83, Mod. 84, org. 3900 km, silber distel, ABS, Autom., el SSD, usw., in verbindliche Preisempfehlung 80 000

904/254, Vollausstg., DM 78 660, inkl. MwSt.

Tel.: 0431 / 18663, Tx.: 292606, Kf:

 Hd., unfallfrei, 99 000 km, silber-met., Vel. blau, Klimaautom., Alu, el. FH 4fach, Coler, Koptst. i. Fond, Tempomat, Willa, Radio-Stereo-Tempomat, Wives, nature Section Cass., sut. Ant. usw., DM 39 500, inkl. MwSt.

Tel. 65 11 / 65 63 43, auch Sa. + So. Autoboutique Mercedes 500 SEC USA Neuwagen sofort lieferbar, der Bestimmungen für IISA entere

Merc. 508 SEC
EZ 6/83, lapisblaumet., Vollausstg., v. Klima, Lorinser-Umbau, DM 95 500,- inkl. MwSt. **English** is spoken H. Runde Neuwagen-Exporte . seit 1972, 0 83 81 / 26 13 + 36 13, Tx. 5 41 145 EZ 7/82, lapisblaumet., Klima, ABS, Voilausstg., DM 78 500,-12 800 km, 5 Mon., blaumet., SSI

EZ 4/81, anthrazitmet., Klima, ABS, Vollausstg., DM 69 900,-inkl. MwSt. Tel. 0 21 25 / 5656 + 0 23 38 / 22 88 EZ 4/80, autom., v. Extr., 36 000 km, DM 44 500,- inkl. MwSt. Fa. Kamitz Tel. 65 51 / 7 60 78 + 6 17 62

Merc. 500 SEL 10/82, Totalansst., DM 74 800,-, Hd Tel.: 0 57 31 - 2 62 68 c. 8 26 80

300 D lang

Tel. 92 28 / 64 95 91 - Händler 3/84. Ausstg. noch wählbar TeL: 0 22 33 / 6 62 22 + 6 61 00 Neuwaaen 500 SE, 280 SE, 280 SL, 190 D, 190 **Diverse DB 190 E. 200 S. 200 SEL** E, 300 D. ab Montag. Tel.: 9 47 47 / 7 47 od. 16 30 Firma Köhler

Tel. 9 21 66 / 5 26 64, Tx. 8 529 145 500 SEC Neuwagen, schw., Led. schw Vollausstg., DM 120 000,- inkl neu, lapisblau, Led. creme, Voll-ausstg., DM 104 500,- inkl

Tel. 06 41 / 6 18 74 3/83, silbermet., Vel. blau, Kli-maanl., Extras, DM 76 500,- inkl. **Climing Control** Subsequent, Installation, Specialized Company Tel. 02 11 / 44 39 82

### 135 000,- i. A. ohne MwSt. 4g., Autom. etc., EZ 83, DM 37 900,- sowie div. 5er u. 3er. Merc. 280 CE Lederp., Diff.-Sperre, Color, SD, DM 54 5000,-Autom., EZ 5/81, 50 000 km, BMW 535 i Schnitzer BMW-Stadac polarismet., Sperre, ABS, ZV, Recaro, Lederlenkrad, Servol., SD, ZV, DM 26 800,-, BMW 323 i Stader Str. 13, Buxtehude im Kundenauftrag ohne EZ 4/82, 43 000 km, saphir-blaumet., Spoiler, Seiten-schürzen, Alu, SD, Radio, Tel. 0 41 61 / 8 34 33 MwSt Scheinw.-Waschanl., Radio-Altländer Str. 81, Stade Stereo-Cass., 2. Spiegel, Color, Kopfst. hinten, DM 64 000,- inkl. MwSt. Harry Scheller Tel. 0 41 41 / 30 66

Herforder Straße 241 4800 Bielefeld 1 81, 60 000 km, Autom., ABS, Klima etc., DM 50 000,- inkl. Tel. 0 22 51 / 6 40 04

> 380 SE 10/83, 8000 km, ABS, Klima etc., DM 64 000, inkl. MwSt. Autohaus Wilke KG BMW-Vertragshändler Albert-Köhler-Str. 1

EMW 635 CSi
EZ 3/83, sapirblaumet,
TRX-Bereifung, Recaro m.
Lederpolster, Spiegel rechts,
Radio-Stereo-Cass., aut.
Ant., Sportlederlenkrad
braun, el. SD, Color grün,
DM 59 800 inkl MwSt. 3100 Celle Tel. 0 51 41 / 2 80 24 + 6

Delmenhorst BMW 323 i EZ 12/83, Lapisblau, Leder Perlbeige, 0 km, ABS, BBS-Felgen, SSD elektr., Servo, Becker Mexiko und weiteres Zubehör. Neupreis DM 48 600,- wegen Insolvenz zu verkaufen DM 43 700,- inkl. MwSt.

BMW 728 i Vorführwagen EZ 5/83, Bahamabeige-met., SSD, ZV, Radio, Color, 12 000 km, DM 39 500,- inkl.

BMW 735 i A
Bj. 6/83, 12 600 km, delphinmet., Radio-Cass., aut. Ant.,
Klimatisierungsautom., el.
Fensterh., ABS, Color, Super-Niederquerschnittrei-BMW 728 i EZ 5/80, weiß, ATM, 15 000 km, Color, DM 18 800,- inkl MwSt. Autoh. Delmenhorst-Süd Rudolf Kulawik GmbH

fen, 2 el. Außenspiegel, DM 47 000,- inkl. MwSt. BMW-Vertragshändler Brendelweg/Adelheider Str. 2870 Delmenhorst Tel. 0 42 21 - 2 31 31

Dortmund .

Saab 999 Turbo Bj. 2/81, 32 000 km, i. Kd.-Auftrag ohne MwSt.

Autohans Mulfinger BMW-Vertragshändler Glückauftegenstr. 85–94 46 Dortmund 30 Tel. 92 31 /71 69 63

Opel Senator 3,9 E CD EZ 282, 34 000 km, Klima, Radio-Cass., Scheinw.-Waschanl, Sitzhzg., ZV, el. Fensterh., DM 27 950,- inkl. Essen

BMW Alpina B 9
6200 km, arktisblaumet., el.
SD, el. Fensterh., ABS, DM
dio, met., 20 000, DM
Auftrag ohne MwSt.
BMW 628 CSi A Coupé 67 000,-BMW M 535 i Mot. u. Getr. 20 900 km, Alpi-na-Fahrwerk m. 7 u. 8" Fel-gen u. Pirelli P 7, DM 20 900, Buxtehude

BMW 635 CSi
TRX, el. SD etc., DZ 82, DM

BELL. FIELD F 7, DM 20 900,
Bitter SC
met., Volleder, Klima, Niederquerschnittreifen, DM
42 000,- im Auftrag ohne
MwSt.

MwSt.

Gebrauchtwagen vom BMW Händler. Euskirchen ABS, Computer etc., EZ 82,

BMW 635 CSi EZ 10/82, 36 000 km, saphirblau, 1. Hd., TRX, Radio-CR,

DM 19 900,-Autohaus Horz BMW-Vertragsbändler An der Vogelrute 53 5350 Euskirchen

**Hattersheim** BMW 735 i EZ 11/80, 80 000 km, SD, met., Aluf., DM 25 800,-Antohaus Wollstadt BMW-Vertragshändler Schulstr, 41 6234 Hattersheim Tel. 0 61 90 / 86 31 n. 32

Hamburg

BMW Alpina B 6 EZ 12/80, 79 650 km, polaris, SD, Servo., DM 25 750, im Auftrag ohne MwSt. Offakamp/Nedderfeld Tel.: 0 40 / 5 53 01 - 2 74 BMW-Niederlassung Hamburg Offakamp 16-20 2000 Hamburg 54 Tel.: 0 40 / 5 53 01-1

Jülich BMW 745i A
EZ 10/83, 5600 km, Büffelled, el. SC-Glas, el. Fensterh v. u. h., el. Sitzverst. v.
u. h., Klimaautom, Tempomat, Radio-Stereo-CR, Frontsp. u. a., DM 71820,-inkl. MwSt. Autohaus Jülicher BMW-Vertragshändler Rudolf-Diesel-Str. 5 5170 Jülich

Tel. 0 24 61 / 35 13 Königswinter

BMW 528i EMW 5281 EZ 7/83, 23 000 km, polaris-met., ABS, SSD, ZV, TRX, WSG grün, Klima, Recaro-sitze, Radio-Stereo, Front- u. Heckspoiler, DM 38 500, inkl. MwSt. Peugeot 585 GR Familiare 8sitzer, EZ 7/83, 7000 km, Ra-dio, met., 20 000, DM, im Auftrag ohne MwSt

Bj. 84, schatgrünmet., AB, Radio-Stereo, 5000 km, DM 55 000, inkl. MwSt.

Autohaus Hans Wagner BMW-Vertragshändler Hauptstr. 21 (B 42) 533 Königswinter-Niederdollendorf Tel. 9 22 23 / 2 20 65 Ratingen

BMW 635 CSi
Autom., EZ 7/82, 49 000 km,

Autobaus Auer
BMW-Vertragshändler
7768 Stockach 8
Tel.: 9 77 71 / 23 92 + 79 81

BMW-Vertragshändler Boschstr. 3 Tel: 0 21 02 / 4 20 42

trag ohne MwSt.

Ratzeburg

Nissan Patrol Hardtop Diesel EZ 3/83, 24 000 km, AK 2800 kg, Radio, Nebellampen, 22 950,- im Auftrag ohne MwSt. Audi Coupé GL EZ 12/82, 23 000 km, Radio, met., DM 18 750,-, im Auftrag

ohne MwSt.

Autohaus Schoor GmbH BMW-Vertragshändler 2418 Ratzeburg Tel. 9 45 41 / 33 22 u. 33 11

Schöllkrippen BMW 520 i EZ 3/82, 69 000 km, SSD, Ra-dio-Stereo-Cass., 8fach be-reift, re. Außensp. el., Colorvergl. (unverbindliche Preisempfehlung DM 34 000.-), DM 22 120,- inkl. Auto Ostheimer

Auto Ostnermer BMW-Vertragshändler Aschaffenburger Str. 24 8752 Schöllkrippen Tel. 9 69 24 / 44 42

Solingen DB 280 S EZ 81, 42 000 km, grünmet., ZV, el. FH, el. SD, Alu-Felg., DM 35 500,- inkl. MwSt. BMW 732 1 A 3290 km, unfallbesch., DM 37 500,- inkl. MwSt.

Fr. Voos jr. BMW-Vertragshändler Wuppertaler Str. 125–127 5650 Solingen-Gräfrath Tel. 0 21 22 / 5 98 98

Stuttgart

BMW 323 i alpina C 1 RZ 9/82, kastanienrotmet., 45 600 km, SD, Colorgl grün, Scheinw.-Wi.-Wa., DM 33 900,- im Kundenauftrag ohne MwSt. BMW-Niederlassung Stuttgart Tel. 67 11 / 68 66 - 2 77 + 2 76

Stockach

BMW 2002 Turbe 74, Ia Zust., Motor, Getriebe, Turbolader, Bremsen, Küh-ler neu, Stereo-Turm, 7x13-Wolf-Race-Felgen, 14 500,-.

*i* hemen am Samstaa

dem 25. Februar 1984

**Eine Weltstadt am La Plata** Wenn von Weltstädten die Rede ist, fallen gewöhnlich die Namen New York, London, Paris, Rom, Tokio und Berlin. Eine Vollblut-Metropole wird in diesem exklusiven Kreis meist vergessen: Buenos Aires, die Stadt der "guten Lüfte" am La Plata, wo das Leben Tag und Nacht im Rhythmus des Tangos pulsiert.

Puppen sind sein Leben Immer noch bezieht er die "Rohkörper" seiner Marionetten von einem Meister im heimatlichen Erzgebirge; dann gibt er ihnen mit dem Schnitzmesser das Gesicht, und seine Frau näht ihnen die Kleider: Ein Besuch bei dem Puppenspieler Lutz Werner Bille.

Gefangen im Silikatkäfig Kieler Mineralogen ist es jetzt gelungen, synthetische Kieselsäureminerale mit Hohlräumen definierter Größe herzustellen, in denen Krypton 85 gefahrlos gespeichert werden kann. Das radioaktive Edelgas zerfällt mit einer Halbwertszeit von rund zehn Jahren zu Rubidium 85. (WISSENSCHAFT)

Japans Bestseller in Deutschland Die iapanische Modellschwemme auf dem deutschen Markt hört nicht auf. Jetzt kommt der neue Colt von Mitsubishi. Wir untersuchen, welche Chancen Japans meistverkauftes Automobil in Deutschland hat. (AUTO WELT)

Sie erhalten die WELT überall im Zeitungshandel. Oder Sie abonnieren die WELT. Dann sind Sie täglich weltweit orientiert und versäumen keine der vielen interessanten Sonderveröffentlichungen



Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 dieser Zeitung. Probelieferung kostenlos. Telefon: (040) 347 47 17

Ing. Rüdiger Faltz GmbH BMW + Alpina-Vertr'hdl. 4300 Essen Tel.: 02 01 / 62 30 31 met., SD etc., EZ 81, DM 35 500. geprüft-gepflegt-zuverlässig



# Geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie vom PORSCHE-Händler

### Aachen

Porsche 911 Carrera

Cabrio EZ 11/83, 2000 km, rubinrotmet., Ganzled. beige, 7+8"-Felg., Ra-dio Köln. Color. Sportsitze, DM 73 500,- inkl. MwSt.

Porsche-Schmitt Hirschgraben 15-21 5100 Anchen Tel. 02 41 / 2 35 51-52

### Baden-Baden

Porsche 944 vorfiller EZ 10/83, saphirmet., 7000 km, el. Hubdach, 215/60, Stereo, div. Extr. inkl. VAG-Jahresgarantie, DM 44 650,- inkl. MwŠt. Porsche 911 SC

EZ 3/82, platinmet., 25 500 km, Front- u. Heckspoil, Digitalra-dio, Fuchsfelg., Color, el. SD, div. Extr., neu bereift, inkl VAG-Jahresgarantie, DM 53 500,- im Kundenauftrag ohne MwSt. Porsche 928 S Vorführwo-

EZ 10/83, platinmet., 12 000 km, el SD, div. Extr., inkl. VAG-Jahresgarantei, DM 69 850,-inkl. MwSt.

Autobaus Gerstenmaier Porsche-Händler Jagdhausstr. 1 7579 Baden-Baden Tel. 0 72 21 / 6 29 01

### **Bochum 6** Wattenscheid

Jaguar 5,3 XJ Daimler EZ 2/81, grünmet., 1. Hd., 65 000 km, DM 24 000,- inkl. MwSt.

Antohaus Friedr. Scholz Forsche-Direkthändler Heidestr. 99 4630 Bochum 6 Tel, 0 23 27 / 8 90 17-19

### Bremen

Porsche 911 Carrera Coupé Dienstwagen EZ 9/83, 15 000 km, grand-prixweiß, SD. Spiegel re., Bug- u. Heckspoil, LM-Räder ge-schmied., 50er Reif., HW, Color, Radio-Köln, DM 68 500,- inkl.

Merc. 380 SE EZ 3/80, silbermet., 8"-Felg., 35 000 km, Extr., DM 46 500,inkl MwSt.

MwSL

### Porsche 928 Dienstwagen EZ 9/83, schieferblaumet., 13 000 km, Ganzled. weiß, Au-

tom., el. Spieg. re., Radio Blaup. Köln, Schmiederäd., Spurverbreit. hi., autom. Geschwindig-keitsregul, ABS, SD, DM 92 000,- inkl. MwSt.

Porsche-Zentrum
Bremen, Schmidt u.
Koch GmbH
Stresemannstr. 1-7 2800 Bremen Tel. 04 21 / 4 49 52 54

### Cuxhaven

Porsche 944 EZ 5/83, 28 000 km, sieuarot-met., Kompl-Aussig., unver-bindliche Preisempfehlung DM 53 500,-, jetzt DM 41 950,- inkl

Audi 200 Turbo geminigraumet., EZ 10/83, 20 000 km, unverbindliche Preisempfehlung DM 51 000,-, jetzt DM 39 950,- inkl. MwSt. Renault Fuego blaumet., 82, 51 000 km, nur DM

### Auto Hahni Porsche-Händler Werner Str. 8 2199 Cm-hand Tel. 0 47 21 / 3 70 01 Dortmund

Porsche 924 Autom. EZ 10/82, 21 000 km, platinmet., Klima, herausnehmb. Dach, el. FH etc., DM 28 950,-inkl MwSt.

Porsehe-Zentrum Hülpert Schüruferstr. 65 4600 Dortmund

### Duisburg

Porsche 928 S Autom. EZ 7/80, mocca, 62 800 km, DM

Autohaus Röchling Porsche-Direkthändler Auf der Höhe 47 4160 Duisburg Tel. 02 63 / 31 80 20

### Düsseldorf

Porsche 911 SC Cabrio EZ 4/83, 12 000 km, Ganzled., Sperre, DM 59 500,- im Kundenauftrag ohne MwSt. Porsche 944 EZ 11/82, 20 000 km, alle Extr., schwarzmet., DM 39 500,- im Kundenauftrag ohne MwSt. BMW 528 i

EZ 10/79, AT-Mot., 40 000 km,

DM 9950 - im Kundenauftrag

Autohaus Moll
Porsche-Direkthändler
Ratherstr. 78
4000 Düsseldorf
Tel. 02 11 / 48 57 59

### Düsseldorf

Audi 200 Turbo Autom. Silbermet., el SSD, Radio Brüssel Stereo CR m. autom. Antenne, ABS, Lederlenkr., Außensp el ll. + re., etc., nur 1800 km, umständehalber für DM 47 000,- inkl. MwSt. Autobaus Heinen
Porsche-Händler
Bonner Str. 181–183
4906 Düsseldorf

### Düsseldorf

Tel. 92 11 / 71 50 80

Nordrhein-Angebot: Porsche 928 S

300 PS, 47 000 km, EZ 81, 1. Hand, moosgrünmetallic, elek-trisch verstellbare Ledersitze, Air-condition, 2 elektrische Au-Benspiegel, inkl. V.A.G-Jahres-

Porsche 928 S 6/80, Lederausst., Klima, 1. Hd.

DM 42 500,-.

Tel. 0 22 37 / 24 95 od. 48 63

Dodge Van-Chrysler lodell 83, Reise-bzw. Konferenz-M II, Luxussusstatung, Telefon-Euros

Bar 0 23 84 / 29 54

Niesmann Clou 570 S auf VW LT 35 D, 11 000 km, Vor

führwagen. Auto Jahn, Göppinger Tel. 9 71 61 / 7 90 91

Amerikanisches Luxus-Reise-Wohnmobil

**Winnebago Chieftrain** 

Modell 1982, sämtliche erdenkli-che Extras, bezahlter Neupreis mit Sonderaufbauten 245 000,-DM, jetzt nur 119 000,- DM, Ein-tausch möglich.

Tel. 02 11 / 48 38 48 od. 46 77 22 4000 Düsseldorf, Rather Str. 56 Telex 8 582 333 NGD D

**DIOGA L** Bj. 79, 28 000 Meil., 6 Schlafpl., Zubehör, DM 29 000,- .

T. 02 02 / 59 58 88 od. 0 21 34 / 9 52 53

Toyota/Automatic/Tercei

1983, wie neu. Tel. 02 21 / 41 52 11

### garantie, DM 53 900,- inkl. MwSt.

Autohaus Nordrhein Porsche-Direkthdl. Höherweg 35 4000 Düsseldorf Tel. 02 11 / 77 04-2 84

### Essen

Porsche 944 Autom. EZ 1/83, 28 000 km, Kälteanl., el. FH, met., 215er Reif., Heck-schürze, u. v. a., DM 41 500,-inkl. MwSt.

Porsche 928 S EZ 2/80, met., Radio, Spieg. re., S-Felg., DM 40 000,- inkl. MwSt. Gottfried Schultz Sportwagenzentrum In der Hagenbeck 35 4200 Essen Tel. 62 61 / 62 60 81

### Frankfurt

Porsche 928 S 300 PS, EZ 4/82, 37 000 km, 1. Hd., zinnmet., el. SD, autom. Alarmanl., Colorgias, Radio, DM 62 900,- inkl. Mwst. Porsche 911 SC Targa 204 PS, EZ 12/82, 38 000 km, 1, Hd., grand-prix-weiß, LM-Felg.,- HW, Colorglas, re. Au-Bensp., DM 55 400,- inkl. MwSt.

Audi Quattro **Yorführwagen** EZ 12/82, 11 000 km, 200 PS, zer-mattsilbermet., Klimsanl., Ra-dio CR, ZV, HW, DM 54 900,inkl MwSt.

BMW Alping B 9
250 PS, 5-Gg, EZ 12/82, 67 500
km, blaumel, klimaanl, el FH,
SD, ABS, Recarositze, DM 54 800,- inkl. MwSt.

Porsche Glöckler Sportwagenzentrum Hanguer Landstr. 264 6000 Frankfust Tel. 06 11 / 41 10 81 Porsche-Service West Voltastraße 72 Tel. 06 11 / 77 09 26

### Hamburg

Porsche Turbo 81, weiß, orig. 17 400 km, SD, Ganzled, blau, Radio-Cass. DM 72 000,- im Kundenauftrag ohne MwSt.

Porsche 911 SC Cabrio EZ 3/83, weiß, 30 000 km, Ganzled., schwarz, Color, Blaup. Heidelb., DM 58 500,- inkl.

Porsche 911 SC Targa Mod. 82 schwarzmet., 17 800 km, P7, Radio-Cass., DM 54 800,- inkl MwSt. Porsche 911 SC Mod. 82, moosgrünmet., 46 500 km, SD, P7, Heckspoil., DM 46 500.- inkl. MwSt. Porsche 944

EZ 7/82, 34 000 km, rot, heraus-nehmbares Dach, el. FH, DM 36 700,- inkl. MwSt. Merc. 280 St Autom. 80, champagnermet., 53 800 km, Alufelg., Color, ZV, Spiegel re. DM 43 800,- im Kundenauftrag ohne MwSt.

Raffay Persche-Zentr. Hamburg Eiffestr. 498 2000 Hamburg 26

### Tel. 9 49 / 21 10 50 Lübeck Porsche 911 SC Coupé EZ 10/78, moccabraun, 2 Spieg., Color, Reifen neu, Radio-Cass.,

SD. DM 25 800,- im Kundenauftrag ohne MwSt. Edgar Kittner
Sportwagenzentrum
Moislinger Allee 54
2400 Lübeck
Tel. 04 51 / 8 80 19

Memmingen Porsche 911 Carrera

Coupé weiß, EZ 83, 4600 km, HW, ge-tönt. Scheib., Schmiedefelg., Radio, DM 61 800,- inkl. MwSt. Antohaus Seitz Porsche-Hindler Münchener Straße 81 8948 Mazzania 8940 Memmingen Tel. 0 83 31 / 20 38

### **Mönchengladbach** Porsche 911 SC

EZ 5/78, 109 000 km, el. SD, Radio, Front- u. Heckspoil., P7, HW, DM 29 900,- inkl. MwSt. BMW 745 i Autom., EZ 7/80, 85 000 km, Servol., el. SD, ABS, TRX-Reif., DM 27 500,- inkl. MwSt.

Porsche-Direkthdi. Hohenzollerustr. 239 4850 Mönchengladbad 4050 Mönchengladbach Tel. 0 21 61 / 2 16 77

# Nürnberg

BMW 635 CSi Mod. 82, graumet., Ganzled., Stereo usw., 1. Hd., unfallfr., 42 000 km, DM 42 500,- inki.

Forsche-Zentrum
Krauss
Regensburger Str. 70
S56 Nürnberg
Tel. 69 11 / 4 74 10

### Solingen

944 Autom. 4/83, zobelmet., 4900 km, her-ausn. Dach, Stereo, Color, el. Fensterh u.a.m., DM 44 450,- im undenauftrag ohne MwSt.

944 5-Gang
zobelmet., 2/83, 17 000 km, herausn. Dach, Servo, Color, el.
Fensterh. u.a.m., DM 42 450, im
Kundenauftrag ohne MwSt. 924 Turbo 8/81, schwarzmet, alle Extras Recaro mit Hzg., 22 000 km, L Hd., DM 34 950,- inkl MwSt.

924 Carrera GT silbermet., 5/81, 33 000 km, neu-wertig, mit herausn. Dach, 16" Rådern u.a.m., DM 47 950,-.. Mehrere gepfl. 924 zu günstigen Preisen mit Garantie.

Porsche-Flocke Porsche-Flucac Tel. 0 21 22 / 64 60 od. 7 52 86 H. Horsch

### St. Augustin/ Siegburg

Porsche 944 EZ 4/82, silbermet., 44 000 km. Extr., DM 35 950,- im Kundenauftrag ohne MwSt. **Audi Quattro** EZ 12/81, weiß, 38 000 km, a.

Extr., DM 39 500,- inkl Kun-denauftrag ohne MwSt. Porsche 924 Turbo EZ 79, silbergrau, 84 000 km, DM 18 500,- im Kundenauftrag

Autohaus Heft
Porsche-Direkthändler
Hangelar, B 56
5205 St. Augustin 2
Tel. 0 22 41 / 33 29 91

### **Tuttlingen** BMW 728 i

EZ 1/81, 49 000 km, SD, Cass, blaumet., DM 25 950,- im Kun-denauftrag ohne MwSt. BMW 728 i EZ 12/82, 41 000 km, SD, Cass., blaumet., DM 29 950,- im Kun-denauftrag ohne MwSt. Audi 88 Quattro 136 PS, EZ 3/83, 12 000 km, SD, 195/80, LM-Felg., Radio, silbermet., DM 27 950,- im Kunden-auftrag ohne MwSt.

Autobaus Huber Porsche-Direkthändler Stockneher Str. 109-104 7200 Tuttlingen

### Uelzen

**Vorführwagen** Porsche 928 S 5000 km, moosgrünmet., Spert-Diff., Autom., ei. Spieg., Tel-Vorbereit., geschmiedete Rä-der, Sportsitze, el. SSD, Color., Alarmanl., Diebstahlsich., HiFi-Klang-Paket., Zusatzverstärk., Radio Koln, DM 93 900, inki.

# Autohaus Bock Persche-Handler Tel. 05 81 / 20 01

Wuppertal Porsche 944 EZ 1/83, indischrot, unfallfr., Extr., DM 43 000,- inkl. MwSt. Porsche 911 SC EZ 4/81, 67 000 km, l. Hd., un-fallfr., Extr., DM 45 650, inkl.

Talbot Matra Murena 2,2 115 PS, silbermet., 40 000 km, Radio CR, Alu-Felg etc., hervorrag geoff. DM 16 250,- im Kundenauftrag ohne MwSt. BMW 735 i

EZ 10/79, 1. Hd., autom., Alu-Felg., Radio-Cass., techn. u. opt. einwandfr., DM 17 500, inkl. MwSt. BMW 528 i

EZ 3/82, 1. Hd., unfallfr., ABS, SD etc., gepfi., DM 24 500,- inkl.

Antohaus Zeisler
Porsche-Direkthändler
Kalserstr. 108-112
5690 Wuppertal
Tel. 92 92 / 78 17 81

### Würzburg

Porsche 924 Vorführwagen indischot, herausnehmb. Dach, Color, el. Spieg., DM 32 000,inkl MwSt.

32.

VIELE

Porsche 928 S Vorführwagen platinmet., Mod. 84, Autom., ABS. Radio, DM 87 000,- inkl.

Porsche 924 Carrera GT silbermet., EZ 11/81, herausnehmb. Dach, Color, el. FH, HW, DM 49 000,- im Kunden-

auftrag ohne MwSi.
Autoheus Spindler
Persche-Direkthändler
Leistenstr. 19-25
8700 Würzburg
Tel. 09 31 / 7 30 41-48



500 SEC, 6/82, Luxus Sonderausführung, Innenausst.:
Led. blau/weiß, AMC-Umbau (auß.
Motor) Karosserie alles weiß lakkiert, 30 000 km. unfallfrei, SD, Kiimaautom., ABS, Alarmanl., Tempomat. Wiwa, Col., 2. Außensp. el., Make-up-Spiegel beleuchtet, Ausstiegsi, verstärkte Batterie, Gepäcknetze, Außenthermom., Kopfist.
i Fond, aut. Ant., Stereoanl. m. Komnosyst. (6000.-) Autotelefon B 1 in posyst. (6000,-) Autotelefon B 1 in

posyst. (9000,-) Autoreseron B 1 m Armlehne integriert (24 000,-) un-verbindl. Preisempf. DM 156 000,-, jetzt DM 95 000,- inkl. MwSt.

Tausch Brillanten, Teppiche so wie Leasingangebote zwecklos

4tirig, Bj. 78, 15 000 km, schw., Led. cognac, Bar, Trennschelbe, Color, Konferenzbestuhlg, u. v. m. Der Wagen ist i. einem Zu-stand, den man nur als fabrikneu

bezeichnen kann, DM 350 000.-500 SEC. SEL. 190 E + 190 D

ab Lager Lieferbar 4× Merc. G-Modelle gebraucht ab DM 20 000,- ab

Tel. 0 20 51 / 2 30 41 Tx. 08 597 543 auhe d 2/81, unfallfr., 1. Hd., 41 000 km, a. Extr., sehr gepfl., v. privat, DM 55 000,-

Tel. 9 41 41 / 6 18 84 **500 SLC** EZ 8/81, silbermet., Vollaus DM 75 000,- inkl. MwSt.

Tel. 96 41 / 6 18 74 500 SEC

Zulassung sof lieferb., 106 000,- inkl. MwSt. 500 SL stg, DM 107 000,- inkl. M 280 SL - 450 SL

**380 GTBi** Bj. 82, rot, Led. schw., Klima, TRX Spoiler, DM 57 800,- inkl. Avus GmbH, Tel. 6 26 66 / 14 22

Bj. ab 74 – 63 vorrātig.

### 

Oldtimer verk., Victoria, Bj. 1936 96 cm². Tel 0 29 51 / 32 4

# 928 S

3/83, 30 000 km, sliber, Ganzleder Klima, el. SD, Color, P?, Schmiede-felgen. Stereo, DM 72 900,- inkl. MwSt. Inzahlungnahme möglich. Pa. Hosa, 98 71 / 2 19 31 n. 7 34 42

### Porsche Carrera Neuwagen sofort lieferbar. Tel. 0 21 54 / 4 26 92

Porsche 3,3 Turbo, neu d'blau, 115 000,- VB inkl. MwSt. Tel.: 05 11 / 81 42 71

### eu: 2 J. alter Porsch 911 CS Coupé

grand-prix-weiß, Ganzled-Aussig, schwarz, Clarion-Ste-reo-Turm, Ruf-Front- u. Heck-spoil, Doppelrohranl, Pf-Be-reifg, stark getönt, Schelb., als Drittmasten stafale US Drittwagen gefahr. VS Tel. 0 28 31 / 25 65

Porsche 924 platinmet., 82, 1. Hd., Targadach, Vel. usw., neuw. Zustd., DM

Tel. 96 11 / 86 12 98, Kfz-Händler 8/83, weiß, Leder blau, 7000 km, SD, Klima, Stereo, Color, Sperre, DM 96 900, inkl. MwSt., inzn.

Fa. HOSA, 98 71 / 2 19 31 - 7 34 42

Porsche 928 \$
Bj. 8/82, 35 000 km, weiß, Klimaanl.
Autom., SSD, Radio-Cass., 2. Spiegel, Color, DM 66 800,—inkl. MwSt. Tel 0 61 21 / 23 21 96

Porsche Carrera Cabrio Vertrag gegen Gebot abzu Tel. 9 49 / 2 29 82 67

Porsche 944 Mod. 83, 10 000 km, platinmet., SS Color, DM 38 500,- inkl. MwSt. Tel. 0 49 / 2 20 21 92 - Bindler

Porsche 928 Erstzul. 17.5.78, contin.-orange, unfallfrei, Inspektions-Garagen-Fahrzeug, nur von Rechtsanwalt efahren Extras: Klima, Automa gerannen artus: Anna: Annais it. Kassettenradio, get. Vergla-sung, I Reservesatz Bremsbeläge ca. 97 600 km, inspektion 100 000 km gemacht, dabei für DM 5289,— Verschleißteile eingebaut. Brutto DM 27 400,—

Tel. 0 24 44 / 440 mm Die. + Do. 15–18 Uhr Porsche 911 Carr. Cabrio, aeu indischrot, Ganzl graubeige, mi Vollausstattung, sofort abzuge-ben

**Telefon 96 11 - 78 77 23** 9.00 bis 16.00 Uhr ab Montag Cabrio 911 \$C EZ 6/83, 8200 km, rubinrotmet. Ganzleder, Color, Radio-Cass. Alarmanl, LM

Tel. 92 11 / 66 17 95

Porsche 911 Carrera 3,2 i 11/83, 7000 km, schwarz, Ganzle der grau, alle Extras, Neupr 79 000,-, für 69 000,- inkl. MwSt zu verkaufen. Tel. ab Mo., 9 Uhr, 0 40 / 2 50 06 20

Persche Turbe 3.3 neg nthrazit., Leder schwarz, Klima, SD, DM 105 000,-. Antohans Sternfeld Tel. 62 61 / 77 99 43, Tx. 8 571 339

### Carrera Cabrio, neu

schwarz, Ganzleder schwar Klima, Sportsitze, Color, Listen preis 80 480,- inkl. Suche Turbo oder Coupé-Vertrag. Tel.: 65 11 / 81 42 71

### rauchquarz, Leder, Autom., DM 59 500,- inkl. MwSt. Cadillac Seville Bj. 6/79, 172 PS, 55 000 km, Kij-

Tel. 06 11 / 7 38 00 68 maanlage, Autom., Lederdach braunmet, TÜV 10/85, Topzust. Porsche Turbo im Kundenauftrag ohne MwSt., DM 12 950,-. EZ 5/81, weinrotznet., SSD, Sper-re, Color etc., 43 000 km, neuw., Opel Kupka Tel. 62 68 / 2 66 55 DM 67 900,- inkl. MwSt.

Turbo
EZ 12/80, Mod. 81, zinnmet., Kima, SD, Sperre etc., 53 000 km,
DM 63 500,-**Cadillac Biarritz** Porsche 911 SC Coupé

bildsch. Fahrzeug, nachtblaumetallic, wie neu, als Drittwagen
km, SSD, P7, el. FH, etc., neuw.
DM 35 900, ...

DM 35 900, ...

BE STATE OF THE STATE OF wie alle erdenki. Extras, Bauj. 81, 65 000 km. Neupreis: ca. 120 000 DM, für ca. 40 000 DM abzugeben. Tel. 05 51 / 7 60 78 + 6 17 02

### VW Golf GTD

(Turbo Diesel) 6/82, silber, Garagenwagen 29 000 km, Checkheft-gepflegt, VB 15 400,- DM (von Privat). Tel. 92 11 / 43 38 15

Motoryacht neu, 24 m. Stahl, Ah-Aufbauten, 2x MAN Diesel, 35% fertig auf 2000 Zuschr. erb. u. PR 47 606 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

**USA-EXPORT** kompi. Kfz-Exportanlei-die Ihnen wirklich alles tung die Ihnen wirklich alles sagt: Fakten, Adressen, Preise, Gewinne (bis zu 30000,- DM), geg. DM 35,- per Scheck od. Nachnahme u. Spesen an: U. Bensien, Hartenbergstr. 42a. Bestellen Sie noch heute!

Rechtsgelenkt: BMW + Mec. 123, 190, Beferb. ca. 8 Wo Tra: 7 263 654



Das deutsche Seenotrettungswerk wird ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert. Zum Beispiel auch durch Ihre Spende.

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchlger Werderstr. 2, 2800 Bremen 1 - Postscheck Hamburg (BLZ 20010020) 7046-200 Wir danken für die gespendete Anzeige

# Camper brauchen CAMP Deutschlands führendes Magazin für Camping und Caravaning.



Pertal e 944 e 911 sc

Metra Manager

28 |

intropy Zether

2burg

e 924

<sub>CAC</sub>Gell

e 928 s

rarogen

2-25-52

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem ehemaligen Public-Relations-Direktor

### Dr. Carl Wingenroth

der am 10. Februar, während eines Ferienaufenthaltes, 71 jährig unerwartet verstorben ist.

Von 1962 bis zu seiner Pensionierung 1977 zeichnete Dr. Wingenroth für die weltweite Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Lufthansa verantwortlich. In diesen 11/2 Jahrzehnten leistete er sachverständig und konstruktiv einen wesentlichen Beitrag zur Darstellung des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Besonders in schwierigen Zeiten haben wir - ebenso wie viele nationale und internationale PR-Organisationen - seinen Rat schätzen gelernt. So war er unter anderem Präsident der Deutschen Public Relations Gesellschaft.

Die Deutsche Lufthansa hat Dr. Wingenroth viel zu verdanken. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

> Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Der Vorstand

### VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.



### Maria Anschütz

geb. Jungnickel

\* 17. September 1897 † 13. Februar 1984

Nach einem ereignisreichen Leben verstarb unsere

Für die Familie und Freunde Dr. Heiga Harb-Anschütz Dr. Boulos Harb Heinz und Margareta Hädrich

2057 Reinbek

### Aufruf zur "Woche der Welthungerhilfe"



Deutsche **Helthungerhilfe** Bonn, Adenauerallee 134

"Jedes vierte Kind in den Entwicklungsländem ist unteremährt. Täglich sterben 40.000 Jungen und Mädchen an Nahrungsmangel. Eine halbe Milliarde Mitmenschen haben ständig zu wenig zu essen. Diese Not darf uns nicht gleichgültig lassen. Wir müssen ihr begegnen.

**Bundespräsident Karl Carstens** Schirmherr der Deutschen Welthungerhilfe

Spendenkonto Postscheckamt Köln · Sparkasse Bonn Volksbank Bonn - Commerzbank Bonn Einzahlungen sind überall möglich.



Mit Werten unterwegs Schriftsteller arbeiten mit **Inhaftierten e. V.** 

Im neunten Jahr arbeiten wir im Rahmen dieses als gemeinnützig anerkannten Vereins mit der Literatur in den Gefängnissen Nordrhein-Westfalens. Wir veranstalten Lesungen, führen Gespräche und fördern Ausbildungen. Unser Ziel ist, den Kontakt zwischen Gefängniswelt und der Öffentlichkeit herzustellen und Alternativen für die Zukunft zu öffnen. Der Kultusminister unterstützt die Aktion. Aber das reicht nicht. Deshalb suchen wir private Spenden. Unsere Konto-Nr. BLZ 300 700 10 / 230 3600 Deutsche Bank AG, D'dorf (Spendenquittung wird ausgestellt). Bitte fordern Sie Prospekte, Presseberichte und Bü-

Dr. Astrid Gehihoff-Claes Kaiser-Friedrich-Ring 53, 4000 Düsseldorf 11

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel (08 11) 71 73 11; Telex 4 12 448 Ameigen: Tel (06 11) 77 90 11–13 Telex 4 185 525

Höflichkeit, Liebenswürdigkeit im Umgang miteinander im Bus, im Wartezimmer, im Theater, in den Restaurants ist unmodern.

Man gibt sich cool und distanziert, fordert aber eine humanere Gesellschaft. Die brauchen wir wirklich. Gehen wir aufeinander zu, so oft es möglich ist.

> Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

# WELLE SONVINCE bringt am 19. Februar

# 5 Seiten Olympia-Journal



Die Bilanz der Spiele vom Kommentatoren-Team der WELT am SONNTAG















Und natürlich: Aktuelle Berichte und Ergebnisse aus Sarajevo

Morgen in

Deutschlands aktuelle Sonntagszeitung für

Politik, Sport, Auto, Wirtschaft, Kultur und Reise

# XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE WY XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE

### Programm heute

9.00 Uhr: Skilanglauf, 20 km, Damen (Entscheidung) 9.00 Uhr: Eisschnellauf: 10 000 m. Herren (Entscheidung) 12.30 Uhr: Skispringen: 90-m-Schanze (Entscheidung) 13.30 Uhr: Bobfahren: Viererbob, 3. und 4. Lauf (Entscheidung) 19.00 Uhr: Eiskunstlauf: Kür, Damen (Entscheidung)

### Fernsehen

8.50 - 16.00 Uhr (ZDF): Skilanglauf: 20 km, Damen (live), Eisschnellauf: 10 000 m der Herren (live), Skispringen: 90-m-Schanze (live), Viererbob: 3. und 4. Lauf (live).

Olympia-Studio, Berichte vom Tage mit Reportagen und Interviews. 21.50 – 23.30 Uhr: Das aktuelle Sportstudio mit Eiskunstlauf: Kür der Damen. 18.05 - 19.00 Uhr (ARD): Die Sportschau mit Olympia-Stu-

dio, Zusammenfassung vom Tage mit Reportagen und Interviews.

Skilanglauf: 20 km, Damen – Unser Tip: 1. Berit Aunli (Norwegen), 2. Maria-Liisa Hämäläinen (Finnland), 3. Brit Pettersen (Norwegen) - Einzige deutsche Teilnehmerin ist Karin Jäger (Hirschau). Eisschneilauf: 10 000 m, Herren

Unser Tip: 1. Hilbert van der Duim (Holland), 2. Per Gustafsson (Schweden), 3. Rolf Falk-Larssen Einziger deutscher Teilnehmer ist Wolfgang Scharf (München).



Skispringen: 90-m-Schanze - Unser Tip: . Jari Puikkone (Finnland), 2. Jens Weißflog ("DDR"), 3. Pavel Ploc (CSSR) - Die deutschen Teilnehmer sind Andreas Bauer (Oberstdorf), Peter Rohwein (Isny), mas Klauser (Reit im Winkl).

Bohfahren: Viererbob - Unser Tip: 1 DDR L 2. UdSSR II, 3. Schweiz I Die deutschen Teilnehmer sind: Deutschland I (Klaus Kopp) und Deutschland II (Anton Fischer). Eiskunstlauf: Kür. Damen - Unser Tip: 1. Katarina Witt ("DDR"), 2. Rosalynn Sumners (USA), 3. Kira Iwanowa (UdSSR) - Die deutschen Teilnehmer sind: Manuela Ruben (München), Claudia Leistner

### **Programm Sonntag**

8.69 Uhr: Skilanglauf: 50 km, Herren (Entscheidung) 10.30 Uhr: Ski alpin: Slalom, Herren (1. Lauf)

12.30 Uhr: Ski alpin: Slalom, Herren (2. Lauf/Entscheidung) 13.30 Uhr: Eishockey: Schweden

17.00 Uhr: Eishockey: UdSSR CSSR (Entscheidung) 18.00 Uhr: Eiskunstlauf: Schaulau

20.00 Uhr: Schlußfeier

Kanada

### **Fernsehen**

7.50 - 16.00 Uhr (ARD): Skilanglauf: 50 km der Herren (li ve), Ski alpin: Slalom der Herren, 1 und 2. Lauf (live), Eishockey: Schweden - Kanada und UdSSR CSSR (live). 17,15 - 18.00 Uhr:

XIV. Olympische Winterspiele Ein Rückblick. 18.00 - 19.40 Uhr:

Eiskunstlauf: Schaulaufen (live). 19.55 - 20.38 Uhr: Schlußfeier der XIV. Olympischen Winterspiele

### WELT-Tip

Skilanglauf: 50 km, Herren – Unser Tip: 1. Alexander Sawjalow (UdSSR), 2. Thomas Wassberg, 3. Gunde Swan (beide Schweden) -Die deutschen Teilnehmer sind: Peter Zipfel (Kirchzarten), Franz Schöbel (Sindelsdorf), Stefan Dotzler (München).

Ski alpin: Slalom, Herren - Unser Tip: 1. Bojan Krizaj (Jugoslawien), 2 Andreas Wenzel (Liechtenstein) 3. Paolo de Chiesa (Italien) - Die deutschen Teilnehmer sind: Florian Beck (Gunzesried), Egon Hirt (Neu-

Rishockey: Unser Tip: 1. UdSSR, 2. CSSR, 3. Kanada.

in der deutschen Olympia-Mannschaft. Sie erkämpften eine goldene, eine silberne und eine bronzene Medaille. Gold und Silber gab es in den beiden Einzelwettbewerben durch Peter Angerer. Gemeinsam mit Ernst Reiter, Walter Pichler und Fritz Fischer erkämpfte er nun auch den dritten Platz in der 4x-7,5-Kilometer-Staffel Biathlon-Bundestrainer Jürgen Seifert mit Blick auf die kommenden Weltcup-Rennen: "Unsere Erfolge sind Verpflich-

● Die deutschen Biathlon-Spezialisten sind am erfolgreichsten | ● Wolfgang Hoppe aus Thüringen gilt derzeit als bester Bob-Pilot der Welt. Deshalb wurde er in Sarajevo auch Olympiasieger im Zweier-Bob. An den Steuerseilen des Schlittens "DDR 1" führ Hoppe gestern auch im ersten Lauf der Vierer-Bob-Entscheidung der Konkurrenz auf und davon - mit einem neuen Bahnrekord zum Auftakt. Hinter Hoppe folgt dessen Mannschaftskamerad Bernhard Lehmann vor dem Schweizer Europameister Silvio Giobellina. Vize-Weltmeister Klaus Kopp aus München ist Neunter, Anton Fischer folgt als 14.

• Noch nie wurde im amerikanischen Fernsehen mit so viel technischem Aufwand über olympische Winterspiele berichtet. Die Fernsehgesellschaft ABC zahlte fast 250 Millionen Mark für die Übertragungsrechte und richtete für weitere 190 Millionen Dollar in Sarajevo ein Fernsehzentrum für 900 ABC-Experten ein. Aber der ganze Aufwand hat sich nicht gelohnt. Die amerikanischen Fernsehzuschauer sind an den Winterspielen nicht interessiert. Die Olympia-Übertragungen standen bei der Gunst der Zuschauer abgeschlagen erst an 18. Stelle.

BIATHLON / Bronze für die deutsche Staffel nach einem spannenden Finale

## Schlußläufer Fischer: "Das Ziel stand einige Meter zu weit vorn" deswehr für den Leistungssport und

Von DIETER SCHULZ

Den Berg Igman wird nicht nur Peter Angerer in goldener Erinnerung behalten. In einem dramatischen Finale sicherte sich die deutsche Biathlon-Staffel hinter der UdSSR und Norwegen die Bronzemedaille. Alle vier deutschen Olympia-Starter im Biathlon fahren nun mit einer Medaille nach Hause. Das ist der schönste Lohn für unsere intensive Arbeit", kommentierte Bundestrainer Jürgen Seifert den Biathlon-Thriller. Morgen abend heben

Die Entscheidung des packenden Duells der vier führenden Biathlon-Verbände fiel wie so oft bei der letzten Schießeinlage. Fast gleichauf ka-men die Schlußläufer der UdSSR, Norwegens, der "DDR" und Fritz Fischer für den Deutschen Ski-Verband (DSV) an den Schießplatz. Peter Angerer, der als dritter Läufer das Chiemgau-Quartett mit der absoluten Laufbestzeit und ohne Fehlschuß wieder in Medaillennähe gebracht hatte, war nur noch Beobachter in der Fernsehkabine.

"Spannender geht es wohl nicht mehr", zitterte Jürgen Seifert um Fritz Fischer, der in den Einzelwett-bewerben als Siebter und Achter hervorragend abgeschnitten hatte und jetzt eine Medaille anvisierte. Der Sowjetrusse Buligin schoß wie die Feuerwehr. Die fünf Scheiben klappten um, ohne daß er nachladen mußte. Nur wenige Meter entfernt mußte Fischer einmal nachladen. Zwei Meter vor dem Norweger Kjell Söbak, der ohne Fehler blieb, stürmte der 27 Jahre alte Ruhpoldinger in Richtung

Unterdessen spielte sich auf Stand fünf eine kleine Tragödie ab. Frank Ullrich, achtmal Weltmeister und Olympiasieger von Lake Placid, ließ

dreimal nachladen. Die "DDR"-Staffel war aus dem Rennen. Der nach Alexander Tichonow (UdSSR) erfolgreichste Biathlon-Spezialist aller Zeiten trat in Sarajevo ohne Medaille ab.

Fischer lieferte sich ein packendes Duell mit Söbak um die Silbermedaille. Die UdSSR war nicht mehr zu gefährden. Doch Söbak wurde auf den letzten Metern langsamer. Mit Mühe rettete sich der Norweger über die Ziellinie 1,2 Sekunden oder eineinhalb Meter vor Fritz Fischer, der dann meinte: "Das Ziel stand einige Meter zu weit vorn."

Der Jubel war dennoch groß. "Das ist das größte Glück", sagte Peter Angerer, "ich hatte schon zwei Me-daillen, aber für meine Kameraden habe ich mich heute noch einmal besonders angestrengt. Angerer wurde von IOC-Präsident Samaranch für den Abend zum Empfang aller Olympiasieger eingeladen.

Und das ist die erfolgreiche deutsche Mannschaft: Peter Angerer, der bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall die Stube in der Kaserne mit Fritz Fischer teilt, gilt als Musterschüler. Bundestrainer Seifert: "Der Peter kann aber auch ungehalten werden, wenn etwas unprogrammeemäß unsere Planungen und unser Programm durcheinander bringt. Fritz Fischer (27) ist seit drei Jahren Schlußläufer der Nationalstaffel, weil er, der leidenschaftliche Angler, als besonders nervenstark gilt und mit der letzten Kugel im entscheidenden Augenblick noch alles herausreißen kann. Fritz steckt Niederlagen am leichtesten weg, kann sich anderer-seits aber narrisch über die Erfolge seines Freundes Peter Angerer freuen", beschreibt der Trainer den Oberfeldwebel aus Kelheim an der Donau,

Biathlon entdeckt wurde.

Zollassistent Walter Pichler (24) sieht Peter Angerer fast zum Verwechseln ähnlich. Auch nach der Bronzemedaille in der Staffel gratulierte ihm ein Schweizer Biathlon-Funktionär fälschlicherweise zu Gold, Silber und Bronze. "Walter ist läuferisch sehr stark, kann aber, wenn er unter enormem Druck steht, beim Schießen zum Unsicherheitsfaktor werden", sagt Jürgen Seifert über den ehrgeizigen Blondschopf. Für eine Strafrunde machte ihm niemand einen Vorwurf. Vor vier Jahren gehörte Pichler wie Peter Angerer der Junioren-Staffel an, die am Berg Igman in Sarajevo Weltmeisterschafts-Gold gewann.

Als Startläufer komplettiert Ernst Reiter (21) das Chiemgau-Quartett. Seifert: "Ein ruhiger Typ, läuferisch nicht so stark, dafür aber ein zuverlässiger Schütze." Erst bei der Olympia-Generalprobe beim Weltcup in Ruhpolding qualifizierte sich Reiter für die Winterspiele. Der Stabsunteroffizier aus Eisenärzt lief dabei in einer internen Ausscheidung dem ursprünglich als Startmann vorgesehenen und erprobten Stefan Höck (20) den Rang ab.

Pichler und Reiter haben die routinierten Andreas Schweiger und Franz Bernreiter abgelöst, nachdem diese beiden 1981 in Lahti gemeinsam mit Angerer und Fischer Vize-Weltmeister geworden waren. Von der Bronze-Staffel ist nur Peter Angerer übriggeblieben. Bernreiter verpaste die Qualifikation und wird seine Karriere Ende des Winters beenden. Ester trat vor vier Jahren ab, und Gerd Winkler steht als Nachwuchstrainer bereit, die Nachfolge von Bundestrainer Jürgen Seifert anzu-

SKI-BILANZ

### "Hauptsache, keiner ist ertrunken"

Erstmals seit Sapporo 1972 werden die Alpinen des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) Olympische Winterspiele wieder medaillenlos verlassen. Gestern stach mit Maria Epple im Slalom auch der letzte Trumpf nicht, und die Platzläufer Florian Beck und Egon Hirt werden dem Resümee im morgigen Herren-Slalom kaum einen positiven Anstrich geben können. "Hauptsache, es ist keiner ertrun-ken", flüchtet DSV-Sportwart Kuno Meßmann in Galgenhumor.

Medaillen sind schön, wenn sie da sind", erklärt Meßmann, "aber es wäre vermessen gewesen, wenn wir da-mit kalkuliert hätten." Sportlich habe der DSV sein Ziel verfehlt, nur die interne Harmonie habe gestimmt. Meβmann: Die Mannschaft ist in Sarajevo nicht an den Ergebnissen zerbrochen, sondern hat ihre innere Ruhe behalten. Früher stand in solchen Fällen ein halbes Jahr Ärger ins Haus. Ich glaube, nach Sarajevo können wir uns direkt an die Analyse

Der innere Frieden wurde gewahrt. Bezeichnend für den deutschen Ski-Rennsport in Sarajevo war jedoch, daß das größte Interesse dem lädierten linken Knie von Irene Epple und der couragierten Marina Kiehl entgegengebracht wurde. Die 18jährige, Fünfte im Riesenslalom und Sechste in der Abfahrt, ist nun die populärste Sportlerin des TSV 1860 München.

Nach dem 23. Abfahrts-Rang von Irene Epple wurde ein vergeblicher Windmühlen-Kampf à la Don Quichotte vom Zaun gebrochen. Laut DSV-Zeitmessung habe die Allgäuerin im letzten Gleitstück vor dem Ziel, also da, wo Ski-Qualität und Präparierung entscheiden, sieben Zehntelsekunden verloren. "Irene ist kein schlechtes Rennen gefahren. Sicher ist, daß zwei Paar Ski am Start waren, und Markenkollegin Ariane Ehrat Vierte wurde."

Bei den Damen steht der Genera-

tionswechsel ins Haus. Irene Epple, die ihr Medizinstudium zum Sommer aufnehmen will, entscheidet zum Saisonende über ihre alpine Zukunft. Im Falle des Rücktritts würden nur Maria Epple und Marina Kiehl (Meßmann: "Ein Mädchen, das weiß, was es will") die Hoffnungen tragen. Hingegen stagniert die Entwicklung von Michaela Gerg (18).

### BRUDERKAMPF

der erst mit 22 Jahren bei der Bun-

# "DDR" hat überflügelt

Noch sind die Winterspiele nicht beendet, der Medaillenspiegel nicht vervollständigt. Und doch steht bereits fest, daß die Mannschaft der "DDR" die erfolgreichste dieser olympischen Veranstaltung ist. Bei ihrer fünften Teilnahme an Olympischen Winterspielen sprang die "DDR" erstmals aus dem Schatten des großen sozialistischen Bruders UdSSR und ließ auch die klassischen Wintersportnationen Norwegen, Finnland und Schweden hinter sich. Sieben Goldmedaillen, sieben silberne und fünf Bronzene erkämpste das 62köpfige Aufgebot bisher - drei weitere (Eiskunstlauf, Damen, Viererbob und Skispringen) sind wahrschein-

Eine nahezu optimale Ausbeute: sportlich und wirtschaftlich. Vor allem wirtschaftlich, denn die Kosten-Nutzen-Rechnung ist immer wichtigstes Kriterium in der Förderung des Spitzensports. Sportarten wie Eiskunst- und Schnellauf, Bob und Rodeln sowie die gesamten nordischen Skiwettbewerbe stehen bei den snarsamen "DDR"-Funktionären hoch im Kurs. Sind dort doch mit relativ geringem Aufwand maximale Ergeb-

nisse zu erzielen. Olympiasieger in diesen Sportarten sind eher zu programmieren als im unberechenbaren und materialaufwendigen alpinen Skisport Trainingsaufenthalte im Ausland und der Einkauf bei westlichen Skiffrmen würden Devisen aufzehren, die an anderer Stelle effektiver eingesetzt werden könnten.

Auch die Kosten für die 20 Spieler einer Eishockey-Mannschaft, die maximal Platz sieben erreicht hätte, sprengen den Rahmen: Für Olympia-Touristen fehlt der Staatskasse das

Gleiches galt bisher für die Sowjetunion, die einen überraschenden Einbruch erlebte und erst vier der 30 Sieger stellte. Die Verantwortlichen sehen sich heftigster Kritik ausgesetzt: "Es ist möglich, daß die Zeit für eine Analyse der Mißerfolge und Fehlkalkulationen noch nicht gekommen ist. Aber das Nīveau liegt weit unter jenen großen Tönen, die in den Reden der Experten klangen", schrieb gestern die sowjetische Zeitung "Komsomolskaja Prawda".

# **Die Probleme**

### nun die UdSSR hervorragend • gelöst

111.3

1 4 .... L

---

Sec. 1, 8

5-2-

34 1 3 A

----

npia-Sr

1

F 25.301

dpa. Sarajevo Deutsche Sportfunktionäre und internationale Prominenz von Juan Antonio Samaranch bis König Karl XIV. Gustaf von Schweden sind sich zwei Tage vor der Schlußfeier - weitgehend einig: Die Gastgeber haben die XIV. Olympischen Winterspiele hervorragend bewältigt. Trotz mancher Probleme und trotz vieler organisatorischer Schwierigkeiten. Es gibt allerdings auch Kritik. Sie zielt vor allem auf die oft fehlende Stimmung bei den Wettkämpfen.

Höchstes Lob zollte Juan Antonio Samaranch, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). den jugoslawischen Organisatoren: "Es waren die bestorganisierten Olympischen Winterspiele, die es je gab. Sie sind von allen Seiten vorzüglich bewältigt worden, obwohl es viele Probleme zu lösen gab."

Walther Tröger, Chef de Mission, der Mannschaft aus der Bundesrepu blik Deutschland und zugleich auch IOC-Sportdirektor: "Es waren hervorragend organisierte Spiele geworden. Dazu gehören vor allem manche Besucher von auswärts und das Wet-

Für Helmut Meyer vom Bundesausschuß Leistungssport (BAL) sind die Spiele in ihrem Gesamteindruck viel zufriedenstellender als in Lake Placid und gaben wenig Grund zur Beanstandung. Die Wettkampfstätten waren in Ordnung, das olympische Dorf gut, die Trainingsmöglichkeiten zufriedenstellend, und die Verkehrsprobleme wurden gelöst. Wesentlich besser als in Lake Pla-

Josef Ertl, der Präsident des Deutschen Ski-Verbandes (DSV), klagte hingegen: "Eine Belastung waren die weiten Wege. Und weniger umständliche Kontrollen wären auch schöner gewesen. Aber die Sportstätten waren in Ordnung, organisatorisch sind die Spiele gut bewältigt worden, und in den letzten Tagen kam manchmal auch mehr Stimmung auf." Biathlon-Trainer Seifert ärgerte sich: "Organisatorisch war vieles bei uns nicht in Satorisch war vienes der uns der der Ordnung. Das war einfach ungenit

# Die Dame Olympia hat die Jugend entdeckt . .

SKI ALPIN / Auch im Slalom ein Einbruch: Epple wurde nur 12.

"Signorina Unbekannt" fuhr

chen mit einem Löwenherz. Und das,

obwohl sie in einer Umgebung lebt,

in der man normalerweise nicht frem-

delt. Christelles Eltern besitzen ein

Hotel mit dem Namen "Edelweiß".

Würde die Außenseiterin die Ski-

Welt aus den Angeln heben? Für

zwölf Sekunden befand sich Christel-

le auf dem Weg zum Gold. Sie griff

danach im Nebel an einem Tor vor-

Die Gunst der Stunde aber nutzte

Paoletta Magoni, eine Maurerstochter

aus Selvino bei Bergamo. Auch das

20jährige Mädchen ist ein kaum be-

schriebenes Blatt in der Branche.

Funfinal, davon allerdings viermal

mit Heimvorteil bei Weltcuprennen

in Italien, hatte sie sechste und achte

Platze belegt. Und nun Olympiasie-

gerin. "Ich hatte das nie erwartet, ich

freue mich nicht nur für mich, son-

dern für den italienischen Skisport",

sagte sie fassungslos, von der eigenen

Perrine Pelen, vielleicht die beste Technikerin der Welt zwischen den

Stangen, holte sich nach Bronze von

Lake Placid Silber. Auch die Dritte,

Ursula Konzett, war bis vor kurzem

schon mehr oder weniger abgeschrie-

ben worden. Die Liechtensteinerin

will übrigens im Sommer in Stuttgart

Die Unbekannten sorgten für Furo-

re, die Asse paßten. Weltcup-Siegerin

Tamara McKinney stürzte nach der

hesten Zwischenzeit im ersten Lauf.

Und Erika Hess, die dreimalige Welt-

meisterin, die ausgezogen war, um

zum Superstar dieser Olympischen

Spiele zu werden, erlebte nach dem Riesenslalom im Slalom die nächste

Enttäuschung: nur Platz fünf. Erst

wollte sie nur allein sein, dann redete

sie doch "enttäuscht". Dieses Wort

begleitete fast jeden ihrer Sätze. Wo-

mit wir bei den Deutschen wären.

Maria Epple hat ihre besten Tage

ein Sportstudium beginnen.

Courage überrascht.

im Nebel zur Goldmedaille

College-Girls. Unbekümmert. Als sie schön, sagt sie, und bezieht daraus Idole sind, vielleicht können sie bald die Goldmedaille im Riesenslalom ihre Selbstsicherheit. Trotzdem stand solche werden. Olympia vermarktete gewonnen hatte, hat sie erstmal die das lustige Pummelchen im Schwei- Superstars haben aber gewaltig an Reporter gebeten, sie sollten ihr ein zer Lager immer im Schatten von Kredit verloren. Weil ihnen das ganze bischen Zeit lassen; sie müsse sich Maria Walliser. erstmal sammeln, ihren Sieg begreifen. Anschließend hat sie erzählt, STAND PUNKT über ihr Leben, übers Skifahren, über ihre Familie, die zu Olympia einen Europa-Trip gebucht hatte.

Von MARTIN HÄGELE

Zwei Stunden lang drehte sich am Berg Jahorina alles um einen Na-

men: Christelle Guignard. Die Fran-

zösin mit dem blauen Stirnband hat

Von dem Mädchen wußte kein

Mensch etwas. Nicht mal der alte.

knorrige Schweizer Serge Lang, der

den Weltcup erfunden hat und im

Skisport ein leibhaftiges Lexikon ist.

se er passen. Im "Who is Who" von

Sarajevo, in dem sämtliche Teilneh-

mer der Spiele aufgeführt werden,

konnte man nachlesen: Geboren am

27. September 1963 in Bourg d'Oi-

sans. 162 cm groß, 51 kg, blonde

Haare, blaue Augen. Im Olympiafüh-

rer der französischen Mannschaft

fand sich kaum mehr: "Für Christelle

Guignard ist es bereits ein Sieg, wenn

sie mit nach Saraievo kommt." Die-

ses Büchlein war schon ein paar Wo-

chen vor der Abreise des französi-

schen Teams gedruckt worden. Bis

gestern vormittag also galt Christelle

als olympisches Aschenputtel, das

sich bei Weltcup-Rennen nur ab und

Christelle stand in Sarajevo nur auf

zwei Rechnungen. Auf der ihres Trai-

ners Silvain Dau Lena, der sich im

letzten Augenblick mit ins Flugzeug

nach Jugoslawien gesetzt hatte. Und

auf der eigenen. Für ihn sei Christelle

keine Sensation, sagte der Trainer

"Ich wollte angreifen, egal wer vor mir stürzt oder ob ich stürze. Ich war

vor dem Rennen sehr zuversichtlich

und bin jetzt auch nicht überrascht",

sagte das Mädchen den französischen

Reportern. Die kurzen Sätze hatten

die Kollegen Christelle wie Würmer

aus der Nase ziehen müssen. Aus den

paar Worten läßt sich in etwa auf den

Charakter Christelles schließen: ein

unscheinbares schüchternes Persön-

zu mal hatte zeigen dürfen.

nach dem ersten Lauf.

Bei der Frage nach Guignard müs-

im ersten Lauf Bestzeit vorgelegt.

Angeles hat sich durch nichts kirre machen lassen. Als er nach Sarajevo sprudelte ihm so locker aus dem hat ihm geholfen, als 30 000 Jugosla- Älteren, küsse nur die Erfahrenen, Mund, als berichte er davon, wieviel wen seinen Sieglauf mit Pfiffen hatte es immer geheißen. Bier er am Abend zuvor getrunken schön sei. Und es hat ihn auch nicht Michela Figmi und Max Julen – das die Routine. Womit wieder einmal gestört, daß ihn einige Leute für mesind die alpinen Sieger von Sarajevo. bewiesen wäre, daß sich Siege nicht schugge hielten William D. Johnson, genannt Billie, war immer er selbst, hat nie sein Wesen verleugnet.

micheis Figini, ein Fijantiges man-chen aus dem Tessin, hat sich noch uns zivor von den Titelbildern der kompliziert mit den bestehenden nie daran gestört, wenn man sie als Illustrierten Grüß Gott gesagt. Nachfolgerin von Doris de Agostini

Max Julen (22), ein freundlicher keit, nicht mehr erfüllen. William D. Johnson (23) aus Los junger Mann, von Beruf Koch, läßt Deshalb verkrampfen sie im entbremsen wollten.

Nicht Erika Hess, Irene Epple oder aus olympischen Statistiken hoch-Tamara McKinney, nicht Phil Mahre rechnen und programmieren lassen. oder Franz Klammer, die Favoriten. Die beste Chance hat immer noch Deren strahlende Siegerminen hatten der, der sich am schnellsten und un-

Sie wurden geschlagen, von fri-

Debbie Armstrong (21) aus Seattle oder Marie-Theres Nadig bezeichne- schen Gesichtern, die noch keinen lacht das natürliche Lachen der te Dieser Vorschußlorbeer sei ja sehr Schminktopf brauchen, noch keine setzt hatten, am Ende selbst auf den Wecker gegangen ist. Plötzlich fühlten sie, sie konnten die Ansprüche, ihre eigenen und die der Öffentlich-

"Bombenform" (Schwester Irene),

sprang nur ein 12. Platz heraus. Zwi-

schen den beiden Läufen hockte die

ehemalige Weltmeisterin vor dem Vi-

deo und grübelte nach Fehlern. Maria

guckte dabei genauso mürrisch drein

wie bei den Weltmeisterschaften in

Schladming, als die Epples ebenfalls

versagt hatten. Nachdem sich dieser

Vorgang zwei Jahre später wieder-

holte, sollte man sich beim Deut-

schen Skiverband überlegen, ob man

die einstigen Aushängeschilder nicht

gemeinsam in Pension schicken

In der geistigen Verfassung von

Sarajevo blockieren die Epple-

Schwestern nur den Nachwuchs.

Vielleicht schlummern auch in einer

DSV-Abteilung Talente wie Christelle Guignard und Paoletta Magoni, die

im entscheidenden Augenblick über

Die Abkapselung der übrigen Fah-

rerinnen von den Stars hat bereits

begonnen. Nur Irene Epple drückte

ihrer Schwester noch mal die Dau-

Geiubelt wurde wieder einmal wo-

anders, diesmal bei den Italienern.

"Italia, Italia", schrien die Fans im-

mer wieder, warfen die vor Glück

weinende Paoletta Magoni in die Luft

und führten Freudentänze auf. Die

Tränen rannen der Olympiasiegerin

über die Wangen, immer wieder

stammelte sie diesen Satz, die nur die

Nummer drei im italienischen Team

war: "Nie in meinem Leben habe ich

von einer Medaille geträumt. Und

Die Slalom-Konkurrenz erinnerte

stark an den Nebel-Slalom von 1968

in Grenoble, als der Franzose Jean-

Claude Killy seine dritte Goldmedail-

le gewann. 16 Jahre später hatte seine

Landsmännin Christelle Guignard

nur im ersten Lauf Glück.

nun sogar Gold!"

sich hinauswuchsen.

sich von seinem Bruder betreuen, scheidenden Moment. In Sarajevo geht lieber in die Kirche statt in die wurde noch ein anderes Gesetz über Kneipe, gehört zu den Stillen im Landen Haufen geworfen. Die Dame medaille in der Abfahrt hoken. Das de. Seine innere Ausgeglichenheit Olympia schenke ihre Gunst nur den

In Sarajevo triumphiert nun die Debbie Armstrong, Billi Johnson, Jugend. Die Unbekümmertheit über

MARTIN HÄGELE

### WY XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE WY XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE

### **Olympia** in Zahlen

EISKUNSTLAUF Gold: Hamilton (USA) 3,4 Punkte Silber: Orser (Kanada) 5,6 Bronze: Sabovcic (CSSR) 7.4 4. Cerne (Deutschland) 8,2, 5. Boitano (USA) 11,0, 6. Simond (Frankreich) 11,8,...9. Schramm 16,2, 10. Fischer (beide Deutschland) 19,6. SKI NORDISCH

Biathlon, 4 x 7,5-km-Staffel Gold: UdSSR (Dimitri Wassiljew, Juri Katschkarow, Alguimantas Schalna, Sergej Bouligin) 1:38:51,70

Stunden / 2 Strafrunden Silber: Norwegen (Odd Lirhus, Ei-rik Kvalfoss, Rolf Storsveen, Kjell Soeback) 1:39:03.90 / 2

Bronze: Deutschland (Ernst Reiter, Walter Pichler, Peter Angerer, Fritz Fischer) 1:39:05,10/14 "DDR" (Holger Wick, Frank-Peter Rötsch, Matthias Jacob, Frank Ullrich) 1:40:04,70/1, 5. Italien 1:42:32,80/0, 6. CSSR 1:42:40,50 / 4.

- E4 Title .

: i==;

· · · · · · · · · · · ·

- Tes Tes 1

. J. 🛫 📆 .

el large.

-2000 min

a da Casa

100

 $400 \pm 5 \rm km_{\odot}$ 

- ----

9186 **22** 

الشنسان والم

) - <u>. 5</u>7.5

----

5.11.75.11.

بختری مرز بختری مرز مختری مرز مختری ز

1.53

.....

. . . E-

المتنات مات الا

[-].- F

SLALOM DER DAMEN Gold: Magoni (Italien) 1:36,47

Silber: Pelen (Frankreich) 1:37,38

Bronze: Konzett (Liechtenstein) 4. Steiner (Österreich) 1:37,84, 5. Erika Hess (Schweiz) 1:37,91, 6. Tlalka (Polen) 1:37,97,...12. Maria Epple

> MEDAILLENSPIEGEL nach 31 Wettbewerben

(Deutschland) 1:38,77.

|                | Gold        | Silber   | Bronze           |
|----------------|-------------|----------|------------------|
| _DDR"          | 7 ·         | 7        | 5 ·              |
| UdSSR          | 4           | 9        | 8                |
| Norwegen       | 3 .         | 2        | 3                |
| USA ·          | 3 ·         | · · 2· · | . <del>-</del> . |
| Schweden       | 3           |          | 1                |
| Finnland       | 2           | 3        | . 5              |
| Schweiz        | 2<br>2<br>2 | 2        | _                |
| Deutschland    | 2           | 1        | 1                |
| Kanada         | 2           | 1        | 1.               |
| Italien ·      | <b>2</b> ·  | -        | _                |
| Großbritannien | 1           | · -      |                  |
| CSSR           | . <b>-</b>  | 1        | 3                |
| Jugoslawien -  |             | - 1      | · 🗕 📶            |
| Japan          |             | 1 .      | ·. —             |
| Frankreich     | _           | . I      | 1                |
| Liechtenstein  | . –         |          | . 2              |
| Österreich     | -           | -        | 1 "              |

Verlängerung: Um zehn Minuten verlängert werden die Plazierungsspiele des olympischen Eishockey-Turniers, wenn es nach Ende der regulären Spielzeit Unentschieden steht. Fällt in dieser Nachspielzeit ein Tor, wird die Begegnung sofort beendet. Bei Torlosigkeit wird der Sieger durch Penalty-Schießen ermittelt.

Freundschaftstreffen: Unberührt des sowjetischen Ärgers über das hervorragende Abschneiden der "DDR"-Sportler gegenüber den russischen Athleten lud der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) der "DDR", Manfred Ewald, die Mannschaft der UdSSR zu einem Freundschaftstreffen ein. UdSSR-Sportminister Gramow beglückwünschte die \_DDR"Mannschaft zu ihren Leistungen und sagte, die erkämpften Medaillen würden zum gemeinsamen Erfolg der sozialistischen Länder beitragen. Dies sei ein wichtiger Beitrag im Ringen um "Frieden und Völkerverständigung", berich-tete die "DDR"-Nachrichtenagen-DIT ADN

Optimistisch: Die Zukunft der olympischen Box-Wettbewerbe scheint gesichert. Nach Gesprächen mit der Medizinischen Kommission des Internationalen IOC in Saraievo verbreitete Colonel Don

### Olympia-Splitter

Hull (USA), der Präsident des Welt-Box-Verbandes (AIBA), Optimismus: "Die geforderten Auflagen sind zum großen Teil schon in unseren Regeln verankert". Die Entscheidung über die Einführung des umstrittenen Kopfschutzes für die Sommerspiele soll erst am 14./15. April in Los Angeles fallen.

Nachfeler: Mit einem offiziellen Empfang und umfangreichen Rahmenfeierlichkeiten wird die Gemeinde Berchtesgaden ihre Olympiasieger Stanggassinger/Wemba-cher und die übrigen einheimi-schen Olympiateilnehmer am Dienstagabend bei deren Rückkehr begrüßen.

Beharrlich: Costa Cordalis kann's nicht lassen. Nachdem sein angeblicher Start im 50-km-Skilanglauf vom griechischen NOK als Werbegag enttarnt wurde, ist der im Schwarzwald lebende Grieche jetzt in Sarajevo eingetroffen und hat eine Sonderakkreditierung erhalten. "Das NOK hat mich hereingelegt. Der griechische Ski-Verband hatte meinen Start befürwortet und genehmigt", beharrt der Freizeitsportler auf seiner Glaubwürdig-

Lackiert: Nicht wiederzuerkennen ist der Viererbob des Schweizers Hans Hiltebrand, den er nach seiner. nicht erreichten Qualifikation kurzerhand für rund 25 000 Mark an den Amerikaner Jeff Jost verkauft hatte. Jost ließ den Schlitten noch in der Nacht vor dem Rennen für rund 10 000 Mark dunkelblau lakEISKUNSTLAUF / Olympiasieg-nun wird Scott Hamilton zurücktreten-Rudi Cerne wieder einmal auf dem undankbaren vierten Platz







# Kein Fest, wenig Glanz – eher nur eine abendliche

Scott Hamilton – der Olympiasieger, der selbst zugab, daß seine Kür nicht gerade

Von FRANK QUEDNAU

Ein Fest sollte es werden und wur-de doch nur ein Abend munterer Hüpfer, die die Vokabel "Kunst" in ihrer Sportart nur ein schönes Wort sein ließen, das sie nicht mit Leben erfüllen konnten. Scott Hamilton (25), der gewonnen hatte, trug einen engen blauen Anzug mit rotem Krageneinsatz über dem schmächtigen, 49 kg schweren Jockey-Körper. Er sah aus wie ein Knabe im Taucheranzug Bei dieser Eiskunstlauf-Entscheidung der Herren in Sarajevo sind tatsächlich viele weggetaucht.

Scott Hamilton sprang vom Siegerpodest, ließ sich eine amerikanische Fahne in die Hand drücken, drehte seine Ehrenrunde und ließ noch einmal das Haar flattern über der bohen Stirn, die sich bereits zur Halbglatze auszudehnen droht. Da war denn noch einmal das abendfüllende Pro-Sprung, Drehung, Lauf, Flattern das der Nerven nämlich. Das Publikum schrie trotzdem laut vor Begeisterung: 5000 der 8500 Zuschauer in der Eishalle waren Amerikaner, die nachholen wollten, was ihnen ihre

Aber kaum einer nach Perlen.

eigentlichen Lieblinge versagt hatein Eishockey-Publikum."

Kurz bevor der kleine Mann (1.59 m) das gesagt hatte, stand Rudi Cerne (25) an der Bande, beide Hände tief in den Taschen seines Trainingsanzuges vergraben, so als suchte er in ihnen handgreifliche Erklärungen dafür, daß er nun schon wieder einer Situation gegenüberstand, die er seit Jahren gewohnt ist. Vierter Platz, immer etwas im Schatten des Ruhms, von dem er nach seinem zweiten Platz bei der Europameisterschaft in Budapest und jetzt in Sarajevo nach dem dritten Rang nach Pflicht und Kurzkür drückt, "Bronze ständig vorm Kopf spät, aber nicht zu spät in seiner Karriere kosten wollte.

Sehr blaß sei er, wurde ihm gesagt. Er antwortete: "Das kann nicht stimmen, ich habe nur ein neues Make-"Kopf auf, Bier rein, Kopf zu", sagte Cerne. Das ist bekannt von ihm, wortsogar. Er hat es gelernt, Rückschläge mit lässigen Worten zu beeinem Hauch galgenhumoriger Melancholie überzuckert.

Das Wörtchen "wenn" war Rudi

"Hört auf damit", bat er, "hört auf zu ten. Hamilton: "Das war wohl eher rechnen." Irgendwer hatte ausgetüftelt: Wenn er bei Pflicht und Kurzkür nur noch einen Punktrichter mehr auf seiner Seite gehabt hätte, wenn er so sicher und mit dem künstlerisch frischen Ausdruck wie in Budapest gelaufen wäre, wenn Hamilton wegen seiner nur zwei Dreifachsprünge in der Kür ehrlich bewertet worden und auf Platz acht bis zehn eingeordnet worden wäre - dann hätte Cerne

Olympiasieger werden können. Ach

du lieber Konjunktiv, dreimal wenn,

das aber ist stärker.

Rudi Cerne hat, wie er es ausgehabt", was soviel heißen will, daß zıviel Nachdenken kurz vor dem Ziel die anfängliche Lockerheit überdeckte. Beim Anlauf zum Rittberger

ich habe nur ein neues Make-Was er denn nun tun würde? habe er sich noch gedacht, jetzt springe ich ihn dreifach". Dann holte er tief Luft, bließ die Wangen dick auf, hielt die Luft an und ließ sie nach dem nur zweifachen Sprung mit leichtem Kopfschütteln entweichen. gleiten, die seine Persönlichkeit mit So sieht einer aus, der froh ist, wenn alles bald vorbei ist. Auch vor dem Lutz "war der Bogen zu eng, ich

konnte ihn dreifach nicht mehr aus-

der Grübler, der leicht resignierende, weil er sich nicht dem Idealbild von sich selbst entsprach. Sein eigener Trost kam locker wie immer: "Was soll erst der Fadejew sagen. Der bekommt jetzt Zoff zu Hause. Wahrscheinlich muß er Steine fördern und Öl klopfen." Fadejew, der sowjetische Europameister, war nur Siebter geworden. Der Kanadier Brian Orser (20) lief

die beste Kür. Doch auch er, der so schwerelos gleitet und mit federleichter Eleganz springen kann, langweilte fast mit seinen gelackten Bewegungen. Glatte Oberfläche, kein Kerl dahinter, der den Weg des geringsten Widerstandes verlassen und unverwechselbaren Charakter zeigen könnte. Es blieb der Tag des gebrem-Und die Stärke eines direkten Geg-

ners kann schließlich nicht eigenes Pech sein. Cerne verlor seinen dritten Piatz an der Tchechoslowaken Jozef Sabovcic (20), der stets so blaß ist, daß er Rouge auflegt, und der bei den Konkurrenten nur "Mister Marlboro" heißt, weil er den blauen Dunst gleichsam inhalliert. An diesem Abend war er so stark wie niemals Cerne an diesem Abend ein Greuel, balancieren". Da stand wieder Cerne zuvor, blieb einer der wenigen, die

alle Sprünge dreifach drehten. An seiner Beurteilung darf nicht gerüttelt werden, er lief stärker als Cerne.

Und über diesen Sabovcic führt ein

drekter Weg zu Norbert Schramm (24) auf Platz neun. Die Frage, ob seine Art zu laufen über Nacht aus der Mode gekommen sei wie einst der Minirock, taugt nicht als Ansatz einer Erklärung für den tiefen Sturz. Der Tschechoslowake ist in seinen Bewegungen allzuoft eine Schramm-Imitation, die trotzdem mit hohen Noten honoriert wird. Schramm wurde schlechtweg fallengelassen. Das irritierte ihn so sehr, daß seine Kür nur noch zu einer Karikatur seiner selbst geriet - spannungslos, ohne die innere Überzeugung, die gerade einer wie er braucht, um anderen seine Persön-

lichkeit deutlich zu machen. Schramm sagt: .Ich fühle mich allein gelassen." Von den deutschen Funktionären will er sich demnächst erklären lassen, was um ihn in Sarajevo geschehen ist. Mit seiner Vermutung, die Funktionäre stünden nach seinem Wechsel von Trainer Erich Zeller zu Carlo Fassi nicht mehr hinter ihm, hat er bestimmt recht. Der eigene Verband reihte ihn hinter Cer-

ne ein, die Punktrichter haben dieses Urteil übernommen.

Ich liebe meinen Sport", sagt Schramm, und weil ich ihn liebe, wechsle ich zu den Profis." Diese Absicht allein ist ihm noch Antrieb für die Weltmeisterschaften in Ottawa (Mitte März). Dort wartet er auf Angebote, die er jetzt noch nicht hat und die dürftiger ausfallen werden, als es noch vor einem Jahr den An-

Rudi Cerne sagte spontan: "Ich bin etwas zu alt für diesen Sport." Aber dann setzte er beim Nachdenken über seinen Rücktritt immer neue Worte ein, die sein Zögern beweisen: "Im Augenblick ja, eigentlich ja, vielleicht." Scott Hamilton wird zurücktreten und den Weg freigeben für Brian Orser, der mit seiner hübschen Haarpracht ausschaut wie Elvis Preslev und als bester Kürläufer die Pflicht in trockenen Worten lobt. Die letzten, fast pathetischen Worte gehören auch in diesem Zusammenhang Olympiasieger Hamilton: "Als ich auf die Medaille sah, schauten mich 16 Jahre Arbeit meines Lebens an." Kein Fest also, nur abendliche Arbeit der Eiskunstläufer.

VORSCHAU / Die Olympischen Winterspiele in Sarajevo neigen sich dem Ende - Am Wochenende werden die letzten acht Olympiasieger ermittelt

### Leistner: Ein Debakel und viele Erklärungen

sid, Sarajevo Sie waren als Wintersport-Großmacht angerückt, mit zwei Vize-Weltund zwei Vize-Europameistern als Visitenkarte. Die Medaillen, die wollten sie sich wie selbstverständlich von den verschneiten Bäumen Saraievos pflücken; zwei an der Zahl als Mini-

Die Eiskunstläufer - sie galten als die sichersten Medaillenkandidaten im deutschen Olympiateam. Und sie bereiteten der Mannschaft am Ende die größte Enttäuschung. Schon vor der abschließenden Damen-Kür heute abend liest sich die Bilanz niederschmetternd: Der vierte Rang des 25 Jahre alten Rudi Cerne wird die beste Placierung bleiben.

Entschuldigungen für das ernuch-ternde Abschneiden sind schnell zur Hand. Für Claudia Leistner zum Beispiel. Sie hatte nach den vielen Verletzungen einen zu großen Trainingsrückstand.

Es gibt noch eine andere Ausrede, die auch kein großes Wohlbehagen hinterläßt. "Uns hat das Management gefehlt", sagt Karel Faifr. Der Stuttgarter Trainer spricht damit offen an. was diese Sportart immer wieder in Verruf bringt: Das Ränkespiel hinter den Kulissen, bei dem die Deutsche Eislauf-Union (DEU) in Sarajevo offensichtlich schlechte Karten in der Hand hielt.

Mir ist schon in Lake Placid aufgefallen, daß wir ohne ersichtlichen Grund bei Weltmeisterschaften besser abschneiden als bei Olympischen Spielen", sagt Fajfr. Warum das so ist? "Weil die entscheidenden Leute, die sonst im Hintergrund ihre Faden ziehen, bei den Winterspielen zu Hause bleiben müssen." Er nennt auch die Namen: Hermann Schiechtl. Vize-Präsident des Weltverbandes ISU, dessen Ehefrau Erika, eine einflußreiche Preisrichterin, Eugen Romminger, der das Preisrichter-Geschäft wie kein Zweiter beherrscht, und Sportdirektor Peter Krick mit seinen hervorragenden Auslandskontakten.

Wegen der Akkreditierungsbeschränkungen war für sie kein Platz im Olympia-Team. "Unsere Preisrichter haben hier hervorragende Arbeit geleistet, aber mit der Einflußnahme auf höherer Ebene hat es gemangelt", erklärt Fajfr. "Mei-nungsbildung" nennt Fajfr das, was außerhalb des Eisrings entscheidende Zehntelpunkte bringen kann.

Und genau die hätten beispielsweise Rudi Cerne zum Gewinn der Bronzemedaille gefehlt. Fajfr: "Daß er mit seiner fehlerfreien Kurzkür Sechster wird, darf in Zukunft nicht mehr geschehen. Da hat man gesehen, daß die Majoritäten nicht auf unserer Seite liegen. Mit den notwendigen Hintermännern kann so etwas normalerweise nicht passieren." Bei den Weltmeisterschaften im März in Ottawa sind die Schiechtls, Romminger und Krick wieder dabei



Katarina Witt: Nach der Europa-weisterschaft nus der Olympia-

### Wer wird der Nachfolger Juha Mieto – heute ein von Ingemar Stenmark? Triumph oder Tragödie?

Serge Lang, der Präsident des alninen Weltcup-Komitees, sprach schon vor dem Riesenslalom-Sieg des Schweizers Max Julen deutliche Worte: "Ohne Ingemar Stenmark und Marc Girardelli haben die Medaillen nur den halben Glanz." Am Sonntag wird zum Abschluß des wettergeschüttelten alpinen Programms im Slalom erneut ein Nachfolger für den Olympiasieger von Lake Placid gesucht. Viele trauern Stenmark nach.

Nicht aber Marc Hodler. Der Schweizer Präsident des Internationalen Skiverbandes (FIS) sagt: Ingemar Stenmark hat seinen Weg gewählt, und er wußte genau, welche Konsequenzen das Lösen einer B-Lizenz hatte. Er ist ein großer Champion, ein lieber Kerl, aber Erbarmen ist Fehl am Platz, denn er hat aus seinen skisportlichen Verpflichtungen einen riesigen Kommerz gemacht. Da stecken imposante Zahlen hinter: Abgeschlossen sind 55 Verträge, darunter 20 mit konkreten Sum-

Hanni Wenzel, die in Lake Placid ebenfalls zweimal Gold gewonnen hatte, konnte das Edelmetall schlecht versilbern. Hodler: "Die Liechtensteinerin hatte ausgesprochen Pech, denn just als die von ihr verpflichtete Agentur entsprechende Verträge abschließen sollte, fiel sie durch Verletzungen für längere Zeit aus. Sie hat wirklich wenig Vorteile aus der B-Lizenz gezogen. Aber da unsere Statu-ten keine Reamateurisierung kennen, ließ sich für Hanni Wenzel auch keine Sonderregelung zur Teilnahme in Sa-

rajevo erreichen". Anders lagen die Dinge bei Marc Girardelli, der in den letzten neun Slalom- und Riesenslalomrennen mit Stenmark ein Duo der Seriensieger bildete. Der Vorariberger kann bei Olympia nicht für Luxemburg starten, da er laut Paß Österreicher ist. Und sein Heimatland darf er nicht FOTO: AP | vertreten, weil er im Weltcup für das

sid, Sarajevo Großherzogtum Punkte gewann. Wenn zwei nicht (mit)streiten, freut sich der Dritte. Es könnte Franz Gruber sein, Österreichs letzte Goldchance (in fünf Weltcup-Slaloms unter den fünf Besten). Auch Andreas Wenzel, der Bruder von Hanni, Sieger des ersten Saisonrennens, hat gute Karten. Die Schweizer hoffen auf Max Julen und den Rückenwind des Riesenslalom-Siegers, die mit ihnen um die Vorherrschaft im alpinen Skisport ringenden Amerikaner auf die

Mahre-Brüder. Jugoslawiens Sportfans, die sich für Erfolge der Gäste offenbar wenig begeistern können, wollen zum Abschluß noch einmal jubeln. Dem Riesenslalom-Silber, der ersten Wintersport-Medaille der Geschichte, kann durchaus Gold folgen. Vor zwei Jahren bei der WM stand Bojan Krizaj nur Stenmark vor der Sonne. Im Weltcup landete er im Olympiawinter auf den Plätzen vier, drei und zwei. Was fehlt, wäre für die Gastgeber ein Happy-End nach Maß.



War nur als Zuschauer in Sargievo: Ingener Stormark FOTO: SVENSIMON | Vor vier Jahren in Lake Placid jag-

Die bisher vom Pech verfolgte deutsche Skilangläuferin Karin Jäger hat in Sarajevo noch eine Chance. sich zu rehabilitieren. Die für den Skiclub Hirschau startende Willingerin, die das nordische "Ein-Frauen-Team" des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) bildet, geht am Samstag an den Start des 20-km-Rennens. Favoritin ist die Finnin Marja-Liisa Hämläinen, die mit dem Gewinn der dritten Goldmedaille in Sarajevo so etwas wie einen totalen Triumph feiern

Ohne Jochen Behle geht am Sonn-

tag der Ski-Marathon über 50 Kilometer am Berg Igman über die Bühne, Als sicherste Medaillenanwärter gelten der schwedische Weltmeister Thomas Wassberg, Olympiasieger Nikolai Zimiatow und der Finne Harri Kirvesniemi. Dessen Landsmann Juha Mieto wird hingegen in keiner Favoritenliste geführt. Und dennoch ist Mieto der ungekrönte Langlauf-König Finnlands. Ein Mann von geradezu bärenhafter Statur, eine Legende in der weißen Spur. Siebenmal, so oft wie kein anderer, hat Mieto am traditionsreichen Holmenkollen in Oslo gewonnen. Neun Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen nennt er sein eigen. Doch nur eine davon glänzt in Gold: 1976 in Innsbruck wurde Mieto mit der finnischen Staffel Olympiasieger. 1,96 m groß, zwischen 92 und 100 Kilogramm schwer, fehlt Mieto zur Krönung seiner Laufbahn der Olympiasieg in einem Einzelrennen.

Der ewige Zweite gehört zu den ganz großen Sportlerpersönlichkeiten auf der Welt, denen der große Erfolg aber bisher versagt blieb. Beim Ski-Marathon am Sonntag in Saraievo nimmt Mieto einen letzten verzweifelten Anlauf. Über die mörderischen 50 Kilometer. Triumph oder Tragödie? Mieto kämpft gegen sein eigenes Image.

berg über 15 Kilometer die goldene Plakette um eine Hundertstelsekunde ab. Mieto trug diese berühmte Niederlage mit Fassung. Den Vorschlag Wassbergs, die Medaillen zu halbieren und, halb Gold, halb Silber, wieder zusammenzufügen, lehnte der Finne ab. Viermal verpaßte Mieto den Sieg über 15 Kilometer. Und jedesmal denkbar knapp. Mittlerweile 34 Jahre alt, ist die Niederlage um Bruchteile von Sekunden für ihn zum Trauma geworden. Doch der naturverbundene Langläufer ("Ich bin mein eigener Trainer") steckte nie auf und hat es vor dem 50-Kilometer-Rennen am Berg Igman auch nicht

Als Hammerwerfer hat Mieto einst begonnen, und schnell war er mit seiner Statur ein Spitzenathlet. Doch ihn zog es zum Skilanglauf. Übrigens: Bei den vorolympischen Testrennen im letzten Jahr verlor Mieto über 15 km gegen Sawlajow (UdSSR) weil die Zeitnahme versagte.



Geht noch eismal an den Start: Langiduferia Karin Jögerfoto: WEREK

Wenn's drauf ankommt -

Essen und Trinken hält Leib und Seele

zusammen. Der Sportier allerdings braucht mehr, um es zu Spitzenleistun-gen zu bringen. Mit BIOSPORT ist jetzt

aine eigens auf den Sportier zuge-

eine eigens auf den Sportler zugeschnittene Zusatznahrung entwickelt
worden. Wissenschaftliche Untersuchungen haben bestätigt, daß die richtige sportgerechte Kost eine wesentliche Voraussetzung für optimale sportilche Leistungen ist. Denn bei hoher
sportlicher Belastung entsteht ein erhöhter Verbrauch an Energie und Muskelsubstanz, Mit BIOSPORT, der Zusatznahrung von Sportslife, können diese
Defizite, wie z. B. schnelle Ermüdung,
Abgespanntheit, Muskelverhärtung
oder Leistungsabfall abgebaut werden. Je nach Sportart kann man aus
diesem Ernährungs-Programm verschiedene Produkte wählen: Elweiß-Müsti,
-Konzentrat oder -Drink für den Muskelaufbau, Mineraldrinks oder -tees zur
Stärkung der 'Ausdauer, Energierlegel
oder -konzentrat für mehr Energie und
sportspezifische Vitamine zur Förderung der Konzentration.

sportspezinsche vitalinitie zur 1962-rung der Konzentration. BIOSPORT wurde nach den unterschied-lichen Anforderungen in den einzelnen Sportarten entwickelt, so daß Sportler hier die richtige Zusatzkost finden wer-

Manca, 6100 Darmstadt 1 Postf. 41 19, Tel. 0 61 51 / 72 23 86

Qualitäts-Sprossenwand

vom Fachmann, bes. geeignet f. Fitneß v. onthop. Übungen d. Wirbelsäule. 2,60 x 1,00 m, 13 Eschesprossen, inkl. Bef.-Zubehör. Montagefertig vorbereite DM 249,-, frei Station. wskel-Schrögbrett m. Fußschlaufe z. Einhängen in Sprossenwand, 2,00 x 0,28 m. DM 129,- frei St.

Schrägbrett wie vor, gepolstert, DM 198,- frei Station

mit Übungsanleitung, das vielseitige Elastikband, DM 27,-BRAUMSCHWEIGER TURNGERÄTEFABRIK Postf. 16 69, 3300 Braunschweig

te Atembuft in Wohnröumen und Büros nicht nur filtert

sondern wäscht: Er kann, was Luftbe-teuchter laut Stiffung. Warentest (test 9/80) nicht können: er befeuchtet und reinigt die Luft von Tabakqualm, Gerü-

remigt die Lint von labokquolin, Gerüchen, Pollen, Staub, Autoabgasen. Wartungsfrei. Ohne Filterwechsel. Auf Wunsch Kräuterluft, z. B. bel Erkältungen. Pro Minute 3 m³ = 3000 Liter gereinigte Atemiuft. Extrem lelse. 36 × 27 × 35 cm. Preiswert: DM 672,- inkl. MwSt. Grafienmenselt. Varietitudies. Planting.

tisprospekt. Vorteilhafter Direktbezug

ohne Risiko 14 Tage zur Probe. Kostenlo-

Vestox Gerütebow Postfach 22 60 15, 798 Ravensburg Tel. 97 51 / 30 86, Telex 7 327 78

Bei Kaviar nicht nur ans

Schlemmen denken . . . Erstmals nutzt ein deutscher Kosmetik-

erstmais nutzt ein deutscher Kosneuk-hersteller den Reichtum des Meeres für die Hautpflege. "Celimar mit Cavlar-Extrakt" ist eine Kosmetik-Serie, kostbar wie ein Kaviaressen. Es ist das Öl, das Alhagsstreß aus dem Gesicht zaubert, die optimale Belebung müder, lustloser Hautzellen durch eine Ampullenkur. En

wertvoiles Pflegeprogramm Tag/Nacht. Herst. U. Vertrieb.

nisierungseffekt, der durch die bessere

Dieter Belikart, 6454 Bruchköbel Tel. 9 61 31 / 7 37 48

A STATE OF S

Luftwäscher

gegen trok-

zungslüft, Ta-

Der Ventax-Luftwä-.

scher ist einzigar-tig, weil er schlech-

ser Rückholdienst.

kene Hei-

bakavalm,

Staub

**BIOSPORT** 

Über Produkte + Dienstleistungen informiert Margret Scheibel · Kettwig (0 20 54) 101-580

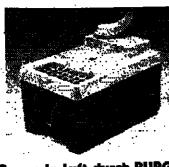

Gesunde Luft durch BURG

Dieser elektronische Luftbefeuchter von BURG sorgt für gesunde, angeneh-me Atmosphäre in Wohnung, Büro und Geschäft. Optimale Feuchtigkeitsabgabe (bis 0,5 i pro Stunde), geringster Stromverbrauch (nur 50 Watt), geräuschloser Betrieb, automatische Wasserentkalkung und eingebauter Hygrostat sorgen für atmungsgerechte Luft und verhüten Erkältungen, faltige Haut, Sprünge an Holzmöbelstücken und Musikinstrumenten, elektrostatisches Aufladen etc. Zusätzlich: Enorme Heizkostensenkung durch elektronische Luftbefeuchtung. Wir senden Ihnen ger-

Dr. Koarad Burg, A-1170 Wien Geblergasse 123 Tel. 00 43 / 2 22 / 46 34 98 Telex 1 33 525 Burg a Vertrieb: Burg and Storck GmbH Bei den Linden 9, D-7447 Alchtal Tol. 0 71 27 / 5 02 55 Telex 07 266 139



Gegen Schnupfen und andere Beschwerden im Nasenbereich

Eine natürliche und altbewährte Heilmethode, die frappierend wirksam ist gegen Schnupfen, Stimhöhlenkatarrh, Schleimkautentzünchungen und weltere imhautentzündungen und weltere schiemnaurenzungungen und weitere Beschwerden im Kopfbereich – nämlich Nasenspülungen mit der "Loto". Anstelle von Medikamenten oder als ergän-zende Maßnahme. Von Ärzten und Heilpraktikem wärmstens empfohlen. Infor-mationsmaterial mit Anwendungsanlei-

. 8000 Milachen 22 Tel. 6 89 / 29 37 58



Gesundheitsbewußt leben: Das richtige Aufstrichfett wählen

Der Verzehr pflanzlicher Fette und die Einschränkung cholesterinzeicher Nahrung sind erste, entscheidende Schritte zu einer gesundheitsbewußten Lebens-weise. Die mit drei kaltgepreßten Pflanzenölen angereicherte Vitaquell extra aus dem Reformhaus fiefert u.a. leaus dem kerominaus nerert u. a. te-benswichtige Vitamine, enthält 50 bis 55 % mehrfach ungesättigte Fettsäurer. Sie ist daher der ideale Begleiter einer gesunden, ausgewagenen Kost.

Faver Vitaquellwerk KG 2000 Hamburg 54 

Endlich schmerzfrei durch

die Intra-Schall-Therapie Prof. Dr. Schliephake, Gießen, hat als erster die heitende Wirkung der Schall-wellen, die im menschlichen Hörbereich weilen, die im menschlichen Hörbereich liegen, erkannt. Mit dem NOVAFON-Gerät werden die menschlichen Zellen zur Eigenresonanz angeregt, Blut- und Kreislauf aktiviert. Durch Eigenbehandlung werden hervorragende Ergebnisse bei Arthrose, Amputationsschmerz, Bronchitis, Migräne, Ischias, Muskelversponnungen, Rheuma, Sportverletzungen u. a. erzielt, Der Kreislauf wird gestärkt, das Alkaemeinbefinden verbesstärkt, das Aligemeinbefinden verbes-sert. Das kleine Gerät gehört in jede Hausapotheke. Informationen gratis. NOVAFON-Verkaufsbüro, Postf. 21 23

SATEMENT IN COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

4460 Nordkora 1, Tel. 0 59 21 / 51 36

**ZELLAFORM FORTE!** 

Die von Figur-Problemen befallenen Körperstellen werden mit der ZELLA-FORM-FORTE-Emulsion einmassiert. 5 Min. abwarten, dann 10 Minuten ent-spannt in heißem Wasser baden. Jetzt wird der Körper mit allen Vital-Stoffen aufgetankt. Nach wenigen Minuten wird ZELLAFORM FORTE mit allen überflüssigen Schadstoffen, Schlacken und Fettanteilen aus dem Kärper herausge-spült. Auch alle anderen Figur-Probleme wie z. B. Falten, die gefürchtete Cellulitis werden in der wissenschaftlich bewiesenen Rekordzeit von nur 15 Min. täglich garantiert zuverlässig be-kämpft. Zollfreier Labor-Direkt-Versand durch: ZELLAFORM, Postfack 110, 8942 Zürich. Erfolgs-Kur-Packung DM 39,50, Doppel-Packung DM 69,—



**CREME ELASTINE 10-70**die neve Antifaltencreme

Der Hautbestandteil Elastin ist für die Elastizität und Glätte der Haut verant-wortlich. Der Kärper produziert jedoch Elastin nur bis zum 40. bis 45. Lebensjahr. Einem französischen Forschungsteam ist es im Jahr 1982 erstmals gelungen, den Wirkstoff Elastin in löslicher Form und in Wirkstoff Elastin in löslicher Form und in unbeschädigter Struktur zu gewinnen. Elastine 10-70 wurde vom Laboratoire de l'Elastine für die Herstellung der Creme a l'Elastine patentiert. Klinische Versuche haben die hervorragende Wirkung bestätigt. Durch die regelmäßige Anwendung wird das Hautbild sichtbar verbessert. Bereits nach 1- bis zwächiger Verwendung werden Aus-Swöchiger Verwendung werden Aus-drucksfalten gemildert und die Festig-keit, Geschmeidigkeit der Haut nehmen zu. CREME ELASTINE 10-70 kann als pertekte Tages- und Nachtcreme, Feuchtigkeltscreme sowie als Make-up-Unterlage verwendet werden. Erhältlich in Apotheken.

siałond Pharmazeutische Fabrik GmbH xigallee 27, 6 Frankfurt 63



AL TIME PERSON Haaraysfall? Problemiösung

aus China! Jetzt gibt es das geheimnisumwitterte Hoarwasser 920 Hair Tonic aus Chino, dem phantastische Wirkungen nachgesagt werden. Zehn Jahre Forschung und Summen an Erfahrung lie-Ben die chin. Wissenschaft

die optimale Zusammen-setzung der Wirkstoffe finden. Der weltbekannte Meisterfriseur Erhard Plasch-ke aus Hannover empfiehlt heute (nach vielen Anwendungen in seiner promi-nenten Kundschaft) 920 Hair Tonic voller nenten kundschaft) 720 Halt falle Vollet Begeisterung mit großem Erfolg. Das Haarwasser gibt es in 2x120-mi-Kurfla-schen per NN für DM 59,60 inkl. MwSt. Leicht verständliche Übersetzungen der chinesischen Anwendungsmethode

E. P. Vertrieb, Postfach 12 25 H 5068 Odeuthai 1 / Tel. 0 51 21 / 5 72 27



"Unisol-Heilsonne"

Heilen Sie mit der Natur, wo herkömmliche Mittel versagen. Sonnenficht als Heilungsfaktor: Die Unisol-Sonnen-Bestrohlung kann bei allen Erkrankungsformen, bei denen eine vermehrte tiefgehende Durchblutung erzielt werden soll, mit Erfolg angewendet werden. Mit der Bestrohlung schoffen Sie bei allen Beschwerden eine wertvolle Unterstützung des Heilungsprozesses: z. B. Wärtenstützung des Heilungsprozesses z. B. Wärtenstützung des Heilungsprozess Beschwerden eine wertvolle Unterstützung des Heilungsprozesses: z. B. Wärmetheropie, Bestrahlung der Nierengegend sowie bei allen Stoffwechselerkeiten sind fast unbegrenzt. Einsatzmöglichkeiten bei: Lumbargo, Rheuma, Chirurgie, Frauenheilkunde und vielem mehr. Auch für Gesundheits- und Schönbelten eine Wertsprogen der Weiter der Verten der heitspflege.

Peter Reick Abt. W Harptstr. 16, 8454 Schealttenbach



Elektro-Rolistuhi VITESSE 3

Frei und unabhängig durch den neven E-Rollstuhl VITESSE 3, der Ideale Selbst-fahrer für zu Hause und die Straße. Eigenschaften wie pannensichere Rei-fen, leicht faltbar, kleiner Wendekreis, stufenlose Steverung, sogar Stufen bis zu 12 cm Höhe und Steigungen bis zu 25 % können überwunden werden, sowie das formschöne Design und die ausge-reifte Elektronik machen den VITESSE 3 neben dem günstigen Preis zum Favoriten unter den faltbaren Elektrorollstüh-

VARISTO GMBH Rehabilitationshiften Max-Eyth-Str. 45, 4200 Oberhausen 11



Entspansen Sie sich doch mai am Arbeitsplatz

Wer kennt sie nicht, die schrecklichen Muskelschmerzen und Verspannungen. Mit dem neuen "Novitas-Massagege-rät" verschwinden die Schmerzen. Die Mischfrequenzen von mehreren tousend Hertz passen sich den Eigenschwingungszahlen der Körperzellen an und wirken bis tief in die Gewebe und Gelenke. Gute Erfolge zeigen sich auch bel Rheuma u. Ischlasbeschwerden sowie beim Tennisorm. Informationen ko-

Peter Reich Abt. W Houptstr. 16, 5454 Schnaittenbach



Reservebrille für Notfälle

Wer auf eine Lesebtille angewiesen ist, der weiß, welche Probleme entstehen, wenn das "gute Stück" verlegt, verges-sen oder verlorengegangen ist. Drin-gende informationen sollte man immer gende Informationen sollte man immer lesen können wie z. B. Telefonrummern, Autokarten, Spelsekarten, Fieberther-mometer, Arznelmstreldosen, Türschler Türschler von State (1988) mometer, Arziellistickosen, Turschilder, Fahrpläne. Es gibt jetzt sehr formschöne, kompakte RESERVE-BRILLEN FÜR NOTFÄLLE zu kaufen. Preis: DM 39,90 inkl. MwSt. Fordern Sie Informationsmaterial an.

TRAVELMAN VERSAND GMBH & CO. KG Postfoch 21 62, 6740 Landau/Piaiz Tel. 0 21 91 / 5 28 80



Ein Leben ohne Stufen Unter diesem Motto hat die Firma Lifta einen neuen Treppenlift auf den deut-schen Markt gebracht. Er ist speziell für Menschen gedacht, die aus Altersoder Gesundheitsgründen Probleme mit dem Treppensteigen haben. Der intern bewährte Treppenlift, von fachärztlicher Sicht zu empfehlen, wird überali von den Lifta-Kunden hervorragend beurteilt und als echte Lebenshil-fe angenommen. Die Anlage poßt in jedes Haus und auf jede Treppe und ist in nur 1 Tag betriebsfertig. Auf Wunsch steht Ihnen kostenloses + unverbindli-

Venicer Str. 474, 5 Köln 30 Tel. 02 21 / 55 18 37, Abtl. FU/I/4

"Die Super-Akupressur" nach Dr. med. Bahr mit Vibroschafts aktiviert die richtigen Körperpunkte

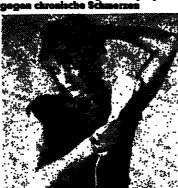

Wenn Sie Naturgesetze respektieren, die schon vor 3000 Jahren von den Chinesen entdeckt wurden und für Ihre Gesundheit, Wohlbefinden und Schmerzfreiheit töglich 2mal 10 Minuten Zeit haben, dann sollten Sie sich nicht von uns, sondern von ihrem Körper überraschen lassen, wie Vibroschall 3000 am richtigen Punkt aufgelegt an-genehm und intensiv seine Wirkung bringt. Speziell auch bei Kopfschmerz, Gelenkerkrankung und Rückenschmer-zen sollten Sie das Super-Akupressur-set, bestehend aus einem original Buch set, bestehend aus einem original Buch von Dr. Bahr mit 690 punktgenauen Fo-tos, über 140 Selbstbehandlungsmäg-lichkeiten und dem Gerät Vibroschali 3000, anfordern. Garantiert eine Ne-benwirkungen. Prospekt und Buchaus-zug über ihren Schmerzbereich gratis bei:

Medizin-Electronic, Badstr. 7 8 Mänchen 79, Tel. 8 89 / 7 24 18 81



Mit vierfacher Kraft

durch den Winter Zigtausende mixen ihn selbst, den Ge-sundheits-Cocktell von Eden. Aus Rate-Bete-Most, Möhrensoft, Sellerlemost und Sauerkrautsoft. Jetzt glbt's ihn fix und Sauerkrautson. Jetzt gibt's ihn itk und fertig aus der Flasche: 4mal gebalte Kraft der Natur gegen Wintergefahren. Trinken Sie ihn jeden Morgen – einen Monat kang. Sie schlagen Kätte und Nässe und Wind ein Schnippchen. una reasse una visina em scrimpparent.
Und gehen fit und frisch in den Frühling.

Der kommt! So sicher, wie der Gesundheits-Cocktail von Eden gut für Ihre
Gesundheit ist. Erhöltlich in Ihrem nee-Eden-Waten GmbH

Ein Lichtblick



ist die M-Extender-Liege. Be-

sonders geeig-net sind Ubungen bei Rücken-schmerzen aller Art, bei Verspan-nungen im Kreuz und ganz beson-

ders im Hals- und Nocken- und Wir-belbereich. Au-Berdem ist sie zur Therapie bei aku-ter Schädigung der Bandscheiben, zur Aktivierung des Kreislaufs, zu besserer Gehirndurchbu-tung, Aktivierung der inneren Organe

nisierungserreit, der burch die bessere Sauerstoffversorgung des zentralen Nervensystems entsteht, geeignet. In der Grundstellung des Gerätes werden die Füße mit einem Handgriff bequent, aber sicher zwischen dicken Polstern festgeholten. An den bogenförmigen Haltegriffen komt sich der Benutzer ein-Haltegriffen kann sich der Benutzer einfach und ohne fremde Hilfe in jede beliebige Schräglage schwenken. Diese Haltegriffe sind patentgeschützt und geben vor allem dem rückengeschädigten Benutzer eine enorme Sicherheit. Eine einstellbare Rastung verhindert ein unbeabsichtigtes Überkopfgehen. Die Rückkehr in die Normalstellung ist jederzeit durch Drehen an den Haltegriffen möglich. Erhältlich direkt vom

I. Miller Guibli, Pesticch 1, Abry. W mund-Wambel 7762 Gettmadingen, Tel. 6 77 51 / 70 51 Rennen statt.

Für Präsident Neuberger ist Doping in der Bundesliga kein Thema

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schlägt heute die Stunde der Reservisten. Beim Trainingsspiel gegen die Amateure des Bundeslirakhubs Kickers Offenbach im Frankfurter Waldstadion (15 Uhr) legen die Starspieler Rummenigge. Karl-Heinz Förster und Völler eine Pause ein, denn Bundestrainer Jupp Derwall will alle Spieler einsetzen, die in Varna beim 3:2-Sieg im Länderspiel gegen Bulgarien nur zuschauen durften.

"Ich will alle Lehrgangsteilnehmer einmal testen", erklärte Derwall gestern. Das gilt vor allem für den Münchner Wolfgang Dremmler, dem der Bundestrainer bereits jetzt einen Einsatz beim nächsten Länderspiel in Brüssel (29. Februar) gegen Bel-gien zusicherte, und für Lothar Matthäus. Der Mönchengladbacher war in Varna verstimmt darüber, daß ihn Derwall nicht einmal für die Auswechselbkank nominiert hatte.

"Gegen die Bulgaren wollte ich eigentlich meinen Stammplatz im Mittelfeld untermauern", sagte Matthäus, der sich gegenwärtig darüber Gedanken macht, ob er in der näch-sten Saison in Gladbach weiterspielen oder nach München wechseln soll. "Jupp Derwall hat mir empfohlen, mich möglichst schnell zu entscheiden, doch ich bin mir ja selbst noch nicht im klaren", erklärte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Ihn nicht einmal auf die Bank zu setzen, sollte wohl als erzieherische Maßnahmem verstanden werden. "Ich habe ihm erklärt, daß er durch

tionalmannschaft berufen wird und nicht, weil er aus einem bestimmten Verein kommt", sagte Derwall dazu. Der Bundestrainer spielte damit auf Überlegungen von Matthäus an, bei einem Wechsel zu Bayern München verfüge er über eine größere Lobby

NATIONALELF / Heute läßt Bundestrainer Derwall die Reservisten ran

im DFB. Im Kreis der Lehrgangsteilnehmer herrschte nach der vorzeitigen Rückkehr vom Schwarzen Meer eine glänzende Stimmung, vor allem wegen der idealen Trainingsbedingungen, die durch die Rasenheizung im Waldstadion ermöglicht wurden.

Beim Spiel A-Team gegen B-Team griff Jupp Derwall wiederholt ein und ließ Ecken und Freistöße in allen Varianten üben. "Dazu finden wir beim normalen Länderspielbetrieb einfach zuwenig Zeit", sagte der Bundestrainer. Sein Assistent Horst Köppel füllte in der Besetzung von Varna die Lücke von Uli Stielike und Bernd Schuster, die bereits wieder zum Training bei ihren Vereinen Real Madrid und CF Barcelona weilten.

Gestern nachmittag stand eine Analyse des Länderspiels gegen Bulgarien auf dem Programm. "Aus diesem Grunde war ich sogar ein bißchen froh, daß wir in der Schlußphase noch zwei Gegentore kassiert haben. Da hatte ich wenigstens genügend Anlaß zur Kritik, sonst hätten mir die Spieler vielleicht gar nicht zugehört", meinte Derwall dazu.

Für Diskussionsstoff im Lager der Nationalmannschaft sorgte auch die Forderung des ehemaligen Nationalspielers Torwart Norbert Nigbur

sid/dpa Frankfurt seine gezeigten Leistungen in die Na nach Einführung von Doping-Kontrollen in der Bundesliga. Diese Forderung war früher schon von Paul Breitner und Harald Schumacher erhoben worden. Der Arzt der Nationalelf, Heinrich Heß, wollte das Thema: "Ich habe Breitner damals schon ernst genommen und kann Doping in der Bundesliga nicht ausschließen. Aus ethischen Gründen würde ich den Gerüchten nachgehen und Kontrollen einführen." Stichproben bei zwei Spielen an jedem Bundesliga-Spieltag würden laut Heß eine Mil-

lion Mark kosten. Auch Derwall-Assistent Köppel würde derartige Tests begrüßen. "Wenn man richtig trainiert, braucht man kein Doping. Doch für 360 Bundesligaspieler kann keiner die Hand ins Feuer legen", sagt er. "Es ist ja durchaus denkbar, daß Spieler nicht auf Anweisung des Trainers, etwas schlucken, sondern sich wegen eines schlechten Gewissens aufputschen

Für den DFB-Präsidenten bleibt das Thema allerdings tabu. Hermann Neuberger erklärte dazu: "Da kommen doch immer nur Behauptungen. Solange niemand Beweise vorlegt, sehen wir keinen Anlaß, unsere Haltung zu änderr: "

In folgender Besetzung will Derwall das Trainingsspiel beginnen: Ro-leder (Stuttgart) – Bruns (Gladbach) – Dremmler, Augenthaler (beide München) Rolf (Hamburg) - Schäfer, Bernd Förster (beide Stuttgart), Matthäus (Gladbach) - Littbarski, Allofs (beide Köln), Michael Rummenigge



Jupo Derwall für Völler, Burdenski, Herget, Meier, B Karl-Heinz Rummenigge (von links) im Frankfurter Waldstadies.

### SPORT-NACHRICHTEN

Connors spielt im Davis-Cup Langer aussichtsreich

London (dpa/UPI)-Jimmy Connors wird bei der Davis-Cup-Begegnung mit Rumänien in der kommenden Woche erstmals nach mehrjähriger Pause wieder für die Mannschaft der USA starten. Neben Connors wurden John McEnroe, Peter Fleming und Jimmy Arias nominiert.

Vier Wochen Sperre

Braunschweig (dpa) ~ Heiner Pahl, Abwehrspieler des Fußball-Bundesliga-Klubs Eintracht Braunschweig. wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für vier Wochen gesperrt. Pahl war im Spiel gegen SV Waldhof Mannheim am 28. Januar vom Platz gestellt worden.

Frühmann vor Wiltfang

Neumünster (dpa) - Thomas Frühmann (Österreich) gewann beim Inter-nationalen Hallen-Reitturnier in Neumünster ein S-Springen vor Ex-Welt-meister Gerd Wiltfang (Thedinghausen). Frühmann erzielte von insgesamt 26 fehlerfrei gebliebenen Startern die schnellste Žeit.

Olympia-Auswahl siegt

Estepona (sid) - Die deutsche Olympia-Fußballauswahl gewann in Estepona ein Spiel gegen den Schweizer Amateurligaklub Klus-Balsthal mit 7:0 (2:0). In dieser im Rahmen des Trainingslagers ausgetragenen Begegnung waren Reichert (Stuttgart) und Schreier (Bochum) mit je zwei Toren die erfolgreichsten Torschüt-

Neuer Formel-1-Ferrari

Modena (sid) - Der neue Wagen des Ferrari-Formel-1-Teams für die im März beginnende Saison ist in Modena präsentiert worden. Der Typ 126-C4 hat einen 1500 ccm großen Sechszylinder-Turbomotor mit einer Leistung von 660 PS. Fahrer bei Ferrari sind René Arnoux (Frankreich) und Michele Alboreto (Italien).

Rennen abgesagt

Dortmund (kgö) - Die beiden Galopprennveranstaltungen am Samstag in Gelsenkirchen und Sonntag in Krefeld wurden abgesagt. Dafür findet ein Renntag am Sonntag ab 14.00 Uhr auf der Allwetterbahn in Dortmund-Wambel mit insgesamt acht

Melhourne (sid) - Bernhard Langer (Anhausen) liegt nach der zweiten von vier Runden des Australian-Golf-Masters-Turniers weiterhin aussichtsreich im Rennen. Mit 147 Schlägen belegt er gemeinsam mit Terry Gale (Australien) und Nick Faldo (England) den siebten Rang. Es führt der Australier David Graham (142 Schläge).

Anthes Sportinvalide

Osnabrück (sid) - Holger Anthes, Mitglied der deutschen Fußball-Junioren-Nationalmannschaft, die 1981 Weltmeister wurde, wird einen Antrag auf Sportinvalidität stellen. Die Folgen seiner schweren Knieverletzung hatten auch durch eine Operation nicht vollständig behoben werden können. Anthes steht seit Saisonbeginn beim Zweitliga-Khub VfL Osnabrück unter Vertrag.

Pause für Weinand?

Gelsenkirchen (dpa) - Dieter Weinand (Gelsenkirchen) kehrte mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung von einem Lehrgang des Deutschen Amateur-Box-Verbandes (DABV) in Colorado Springs (USA) zurück. Erst nach einer Untersuchung Anfang nächster Woche soll entschieden werden, ob Weinand am 4. März in Danzig am Länderkampf gegen Polen teilnehmen kann.

ZAHLEN

FUSSBALL

Testspel in Estepona/Spanien: Deutsche Olympia-Nationalelf – Khus-Balsthal 7:0. – Freundschaftsspiele: Braunschweig – Dukla Prag 1:2, Bo-chum – Schachtjor Donezk 4:2. GOLF

Australien Masters in Melbourne, Stand nach zwei von vier Runden: 1. Graham 142 Schläge, 2. Shearer und Norman (alle Australien) je 145, 4. Yabe (Japan), Andersen-Chapman (Kanada) und Davis (Australien) je 146, 7. Langer (Deutschland), Gale (Australien) und Faldo (England) je 147, 10. Devlin (Australien) 148.

Turnier von La Quinta (Kalifornien): Connors – Lutz (beide USA) 6:1, 6:2, Arias – Pate (beide USA) 3:6, 7:5, 7:6, Nosh (Frankreich) – Teacher (USA) 6:3, 6:3, Teltscher – de Palmer (beide USA) 6:2, 6:4, Davis – Gottfried (beide USA) 6:2, 4:6, 4:6, Cillotterie (beide USA) 6:3, 4:6, 6:4, Glickstein (Israel) – Fernandez (Poerto Rico) 6:3, 3:5, 6:3, Higueras (Spanien) – Lloyd

FUSSBALL

### Warnende Worte von **Horst Franz**

5 gr - 1 f

42 30 37

 $\mathcal{L}_{n}^{*}(\mathcal{V}^{n}) = \mathcal{L}_{n}$ 

200 - 200 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 -

연구 기구 등을

S. F. - . . . . .

Silver 50

A STATE OF THE STA

Die Feiern zum 75iährigen Jubiläum stehen an, doch Fußball-Bundesliga-Klub Borussia Dortmund steckt in einer tiefen Krise, Besserung ist kaum in Sicht, der Traditions-Verein kämpft um den Klassenerhalt. "Einige Leute haben den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt", wettert Trainer Horst Franz, der wegen seiner harten und unmißverständlichen Worte nach der 1:3-Niederlage gegen Stuttgart in die Kritik einiger Spieler geraten ist.

Aber ich weiß im Gegensatz zu vielen Spielern, was es heißt, im Schlamassel zu stecken", meinte Franz, der sich nach erfolgreicher Arbeit in Solingen und Bielefeld den Beinamen "Profi-Retter" erworbe hat. Wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen, kann ich nur willige Leute gebrauchen." Franz hatte schon bei seinem Amtsantritt im Oktober als Nachfolger von Uli Maslo die "harte Welle" angekundigt. "Und bis heute glauben einige Spieler noch immer, daß sie zum Absteigen zu gut sind", klagt Franz und verweist auf das schwere Restprogramm seiner Mannschaft. Die auswärts noch sieglosen Dortmunder, mit 16:26 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz liegend, müssen sich im neumschaften lenstadion noch mit Mannschaften Drieseldorf Bremüssen sich im heimischen Westfamen, Mönchengladbach und München auseinandersetzen.

"In dieser Situation brauchen wir Ruhe im Klub. Wer bei uns gegen den P Trainer arbeitet, holt sich beim Vorstand blutige Köpfe", warnt Vize-Präsident Friedhelm Cramer, ein von den Erfahrungen mit seinem ehemaligen Spieler Manfred Burgsmüller gebranntes Kind. So hält man in der Vorstands-Etage auch noch mit Zukunftsplänen hinterm Berg. Das Thema Timo Konietzka wird als reine Spekulation abgetan, doch stehen Kontakte zum Schweizer National-

Kontakte zum Schweizer manzen spieler André Egli (Grasshoppers Zürich! fest. Auch Roland Wohlfarth rich! fest. Auch Roland Wonner (MSV Duisburg) steht auf de